

4. vet. 59 gd Merk



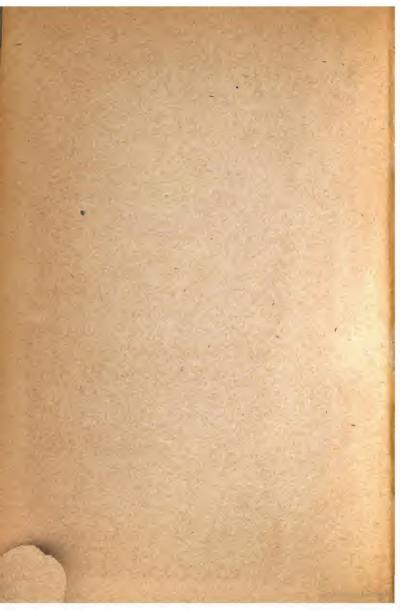

# Hand-Thierarzt

als

# Hausfreund

bei

allen Krankheiten und Seuchen ber Pferbe, bes Rindviehes, ber Schafe, Schweine, Ziegen und Hunde.

Mit einer kurzen Anleitung zur Zucht und Wartung ber Hausthiere.

Ein

nütliches Handbuch für Landwirthe

Ch. Allerk,

f. baber. Regimente-Beterinarargt I. Rlaffe.

Funfte, unveranderte Auflage.

München, 1858. Verlag von E. A. Fleischmann.

220 - 19.

# Vollständiges Handbuch

ber praftifden

# Hausthier-Heilkunde

enthaltenb:

alle innerlichen und äußerlichen Arankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, der Schweine, Biegen und Hunde.

Mit

einer kurzen Anleitung

zur

Zucht und Wartung ber Hausthiere

von

Th. Merk,

t. baber. Regiments-Beterinarargt I. Rlaffe.

Fünfte, unveranberte Auflage.

München, 1858. Berlag von E. A. Fleifchmann.



# Seiner Königlichen Hoheit

bem

Herrn Herzog

# Maximilian

in Bagern

in

tieffter Chrfurcht gewibmet

bom Berfaffer.

#### Borrebe.

Bur Herausgabe bieses Werfes bewog mich die wiederholte Aufforderung vieler Freunde, die sich meiner Praxis im Gebiete der Thierarzneifunde, welcher ich nun dreißig Jahre vorstehe, bei Krankheiten ihrer Hausthiere anvertrauten, meine in diesem Gebiete gemachten Erfahrungen durch den Druck bekannt zu machen. Ich machte es mir daher zur Pflicht, diesen, sowie dem Landmanne und allen übrigen sich dafür interessirens den Personen, eine gründliche Anleitung zu gesben, um bei allenfallsiger schneller Erfrankung der Thiere selbst Hilfe leisten zu können, und das durch der Filse der Pfuscher und Quacksalber überhoben zu sein.

Dieses Buch, welches bei allen vorkommen= ben Krankheiten bie geeignetsten Hilfsmittel ent= hält, ist baher um so nothwendiger, da der Mangel an geprüften Thierärzten auf dem Lande zu groß ist, und oft auch die weitere Entsernung einer Ortschaft von der andern den etwaigen vesterinärärztlichen Individuen nicht gestattet, sogleich die geeignete Hilfe anwenden zu können.

Und fo geschieht es benn, daß durch Ermang= lung thieraratlicher Silfe einerseits Pfuschern und Quadfalbern ber Gintritt in Die Rrankenställe von ben Betheiligten geöffnet werden muß, andererseits aber der vielen Landleuten inwohnende Aberglaube sich Bannereien, Serereien, sympathetischen Mitteln zc. in die Arme wirft, und fich bavon einen gunftigen Erfolg verspricht. 3ch habe im Laufe einer fo langen Praxis nur zu oft Belegenheit gehabt, mich bavon zu überzeugen. Daher follen auch diefe meine Erfahrungen benjenigen Ruten bringen, ben fie wirklich ichaffen werben, wenn man fie gehörig befolgt. Daß ich in ben Stand gesetzt bin, burch bie Berausgabe biefes Werkes nuten zu konnen, verbanke ich bem leiber zu früh verstorbenen Medizinalrathe und birigirenden Professor ber foniglichen Central= Beterinärschule zu München, bem hochgeehrten Bill, beffen Schuler zu fein ich bie Ehre hatte. und ber mir bei jeber Gelegenheit bie Mittel an bie Sand gab, meine Renntniffe zu bereichern. Daß ich biefe Belegenheit benütte, mar meine Pflicht, da ich als Arzt zum Wohle ber Mensch= beit wirfen foll. Schon mehrere fleinere Berfe find bon mir erschienen und weithin berbreitet worden, und ber Rugen, ben fie schufen, berschaffte ihnen ziemlichen Ruf. Moge auch biefes neue fich einer gutigen Aufnahme erfreuen. Weit sei es von mir entfernt, auf literarischen Ruf Anspruch zu machen, ober meine Arbeiten ben vortrefflichen Leiftungen eines Peffina und Wolftein in Wien, eines Will in München, und eines Rohlmes in Berlin, ober ben treff= lichen Werken ber noch lebenden Manner, wie eines Beith in Wien, eines Dietrichs in Berlin, eines Bipf in Rarlsruhe, an die Geite gu setten. Was Schwab in München und Ammon auf bem fonigl. Beftute Rohrenfeld geleiftet ha= ben, muß jedes Renners Berg beim Studium ihrer Schriften mit Freude erfüllen. Die herr= liche Brofcure über die Ropfrantheit ber Pferde, herausgegeben von Schwab, beurfundet bes

Berfassers Trefflichkeit. Wie komisch nimmt sich aber ein Aufsatz über ben nämlichen Gegenstand, ben Weidenkellers Lehrbuch 1832, Seite 205 bis 224, enthält, und ber ben Regiments-Veterinärarzt Schäfer zum Verfasser hat, auß; benn es erzählt uns ber Verfasser barin in aller Breite und Langweiligkeit von neunzehnerlei Rotkrank-heiten und zwölferlei Ausflüssen babei. Man vergleiche beide Produkte . . . ! !

Indem ich nun nochmals bei Beurtheilung meines Werfes den Erfolg als Basis aufstelle, von der ein Werf ausgehen muß, das keine geslehrte Theorie, sondern, aus der Feder eines alten Praktikers geflossen, gemeinnützig sein soll, übergebe ich dasselbe dem Publikum mit Freuden, die Rügen sachverständiger Männer beherzigend, das Urtheil kritisirender Narren verachtend.

Geschrieben zu Schwabing bei München im Monat März 1833.

Der Verfasser.

## Borrede

zur

#### zweiten Auflage.

Nachdem die erste Auflage des vorberührten Handbuches nunmehr ganz vergriffen ist, und die Herausgabe der zweiten Auflage für nothwendig erachtet wird, so übergebe ich es hiemit von Neuem der Deffentlichkeit in der Hoffnung, daß dieses gemeinnützige Werf sich gewiß als erfolgreich bewähren wird, indem dasselbe schon gemäß Königlichen Höchsten Ministerial Rescripts des Staatsministeriums des Innern vom 19. Mai 1833, wie nachstehend lautet, in den Königlichen Kreis-Intelligenzblättern zur Verbreitung anem-pfohlen und ausgeschrieben worden ist:

"Im Namen Seiner Majestät des Kö= nigs. In Gemäßheit Königlichen Ministerial= Rescripts vom 19. b. Mts. werden sämmtliche Physiter, Thierärzte und Landärzte auf das von dem Königlichen Regiments-Veterinärarzt I. Klasse und Mitglied des landwirthschaftlichen Vereins im Königreiche Bayern, Th. Merk, herausgegebene empschlenswerthe, vollständige Handbuch der praktischen Thierheilkunde, enthaltend alle innerliche Krankheiten der Pferde, des Kindviehes, der Schase, Schweine, Ziegen und Hunde, mit einer kurzen Anleitung zur Zucht und Wartung der Hausthiere, München 1833, im Verlage bei Fleischmann, ausmerksam gemacht, und es wird ihnen dieses nügliche Werk zur Anschaffung em-pfohlen.

München den 31. Mai 1833.

Königl. Bayer. Regierung bes Isarkreises, Kammer bes Innern. Graf v. Seinsheim, Präsident.

Secht.

Gefchrieben, verbeffert und vermehrt au Schwabing bei Munchen im Monat Juni 1838.

Der Berfaffer.

## Borrede

zur

#### dritten Anflage.

Da bie zweite Auflage vorliegenden Werfest in kurzer Zeit gänzlich vergriffen wurde, und ich von vielen Seiten her die schmeichelhafteste Aufforderung zur Veranstaltung einer dritten erhielt, so übergebe ich sie hiemit dem Publikum, in der Hoffnung, daß es dem Werke auch fernerhin die ehrende Anerkennung schenken werde, der es sich bis jest zu erfreuen hatte. Auf versteckte Angriffe, die vorliegendes Werk von einigen Seiten zu erdulden hatte und vielleicht noch erdulden dürfte, und deren Ursprung wohl nur im Neide

zu suchen ift, finde ich zu antworten für unnöthig, indem ich glaube, daß mein Werk gegen solche mißgunstige Anfechtungen sich von selbst vertheis bigen durfte.

Gefchrieben zu Schwabing bei Munchen im Monate April 1840.

Der Berfasser.

## Borrede

aur

## vierten Auflage.

Bur Herausgabe ber vierten Auflage vorliesgenden Werkes von vielen Seiten aufgefordert, übergebe ich selbe, durch einen kleinen Anhang vermehrt, der Deffentlichkeit.

Möge biese neue Auflage gleich ben früher erschienenen eine günstige Aufnahme finden, bieß ist mein innigster Wunsch und zugleich ber schönste Lohn für mein Streben.

Geschrieben und vermehrt zu Schwabing bei Munchen im Monat Mai 1850.

Der Berfasser.

# Inhalt.

## 1. Abschnitt.

|     |                                      |          |       |        |       |    |   |    | Seite |
|-----|--------------------------------------|----------|-------|--------|-------|----|---|----|-------|
| Bon | ber Beurtheilung<br>regeln bei ihrem |          |       |        |       |    |   |    |       |
|     | Mäckler                              |          |       | •      |       |    | • |    | 1     |
|     |                                      | 11. 9    | abs   | chni   | tt.   |    |   |    |       |
| Die | Bungenentzunbung                     |          |       |        |       |    |   |    | 12    |
| Die | Salsentzündung                       |          |       |        |       |    |   |    | 13    |
| Die | Lungenentzundung                     |          |       |        |       |    |   |    | 15    |
| Die | Bruftentzundung                      |          |       |        |       |    |   |    | 18    |
| Die | Leberentzundung                      |          |       |        |       |    |   |    | 20    |
| Die | Mierenentzunbung                     |          |       |        |       |    |   |    | 21    |
| Die | Magenentzündung                      |          |       |        |       |    |   |    | 23    |
|     | Gebärmentzundung                     |          |       |        |       | ٠. |   |    | 24    |
| Die | Blafenentzundung                     | Arinv    | erhal | ten)   |       |    |   |    | 26    |
| Die | Gebarmutterentzun                    | bung     |       |        |       |    |   | ٠. | 27    |
| Die | Milgentzundung                       | 1        |       |        |       |    |   |    | 28    |
| Die | Entzundung bes G                     | dehirns  | (Si   | lfoorg | ans)  |    |   |    | 29    |
|     | Rolit                                |          |       |        |       |    |   |    | 32    |
| Die | Berhaltung bes U                     | rins (S  | arni  | vinde) |       |    |   |    | 33    |
| Die | Rehfrantheit (Ste                    | ifheit b | er &  | dliedm | aßen) |    |   |    | 35    |
|     |                                      |          |       |        |       |    |   |    |       |

#### XVIII

|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maulfper    | rre (H                                                                                                                                                                                              | irfd)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | frankl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strengel    | (Reh)                                                                                                                                                                                               | fucht                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arrhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ieber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roller er   | tzündl                                                                                                                                                                                              | icher                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drufen      | •                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~***        | ~ ~                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | faulig                                                                                                                                                                                              | ite F                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ieber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rvöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ber                                                                                                                                                                                                 | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .,          | •                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berftopfu   | ng                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| innerlichen | n Wür                                                                                                                                                                                               | mer                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Wu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rmbü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fallende G  | Sucht                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fieber im   | Allgi                                                                                                                                                                                               | emeir                                                                                                                                                                                                                                                                                    | len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schlagflu   | B (S                                                                                                                                                                                                | hlag                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nnt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mafferfud   | ht                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durchfall   | (anh                                                                                                                                                                                                | ilten                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bes L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ariere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarnfluß    | (zu v                                                                                                                                                                                               | iel g                                                                                                                                                                                                                                                                                    | arna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chnii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A           | eußer                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | •                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Blutharr Anthrax Strengel Koller er Kropf Drufen  Bedleim Mervenfis Haulsiebe Gallenfie Burm Robfrank Dummto Werstopfu Dampf (innerlicher fallenbe Echiagsu Basterjud Durchfall Harnfluß Steinbesch | Blutharn Anthrar (Milg Strengel (Rehl Koller entzünd) Kropf Drüfen  Bechleimfieber Baulfieber Braulfieber Burm Mohtrantheit Dummfoller Berflopfung Dampf (Dämp innerlichen Wür fallenbe Sucht Kieber im Allgi Schlagfluß (Sc Baffersucht Durchfall (anho harnfluß (zu v Steinbeschwerbei | Blutharn Anthrar (Milzbran Anthrar (Milzbran Strengel (Rehlsuch) Roller entzündlicher Rropf Drüsen  Bedleimsieber Baulsieber Braulsieber Buervöse, fauligte Fieber Wallensieber Burm Ropfrankheit Dummfoller Berstopfung Damps (Dämpsigseinnerlichen Bürmer fallende Sucht Kieber im Allgemein Schlagsluß (Schlag Bassersucht Durchsall (anhalten Harnsluß (zu viel Esteinbeschwerben | Blutharn Anthrar (Milzbrand) Strengel (Rehlsucht, Rai Roller entzündlicher Art Rropf Drüsen  III.  Schleimsieber Inervöse, fauligte Fieber, sieber Uallensieber Uallensieber Burm Ropfrantheit Dummfoller Berstopfung Damps (Dämpsigfeit) innerlichen Bürmer (Bu fallende Sucht Fieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag gena Bassersucht Durchfall (anhaltendes L Darnsluß (zu viel Harna Steinbeschwerben | Anthrar (Milgbrand) Strengel (Rchlsucht, Katarrhif Koller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abe Die Si  Bechleimsieber  Bervensieber  Bervensieber  Bervensieber  Bervensieber  Bulfieber  Buervöse, fauligte Fieber, ober sieber  Buhr  Wurm  Mohrantheit Dummtoller  Berstopfung Damps (Dämpsigseit) innerlichen Würmer (Wurmbüfallende Sucht Kieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt)  Bassersucht Durchsall (anhaltendes Lariere harnsluß (zu viel harnabgang Steinbeschwerben | Blutharn Anthrar (Milgbrand) Strengel (Kehlsucht, Katarrhseber) Koller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abschnit Die Fieber.  Bedleimseber Braulseber Braulseber Braulseber Braulseber Buervösse, fauligte Fieber, ober fauli seber Bulten Burm Ropfrantheit Dummfoller Berschopfung Damps (Dämpsigfeit) innerlichen Würmer (Burmbüsche) fallende Sucht Bieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt) Basserjucht Durchfall (anhaltendes Laxieren) darnsluß (zu viel harnabgang) Steinbeschwerden | Blutharn Anthrar (Milzbrand) Strengel (Kehlsucht, Katarrhsieber) Koller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abschnitt. Die Fieber.  Bechleimsieber Braulsieber Braulsieber Buervöse, sauligte Fieber, ober saulig ne sieber Busten Burm Robtrantheit Dummfoller Berschopsung Damps (Dämpsigfeit) innerlichen Würmer (Wurmbüsche) fallende Sucht Bieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt) Bassersucht Durchsall (anhaltendes Larieren) Harnsluß (zu viel Harnabgang) Steinbeschwerden  IV. Abschnitt. Aeußerliche Krankheiten der | Blutharn Anthrar (Milzbrand) Strengel (Rehlsucht, Ratarrhsieber) Roller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abschnitt. Die Fieber.  3 Schleimsieber 3 Nervensieber 3 Nervensieber 4 Naulsieber 5 Naulsieber 6 Wallensieber 7 Wuhr Wurm Rohfrankheit Dummfoller Werstopfung Damps (Dämpsigseit) innerlichen Würmer (Wurmbüsche) fallende Sucht Kieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt) Waspersücht Durchsall (anhaltendes Laxieren) Harnsluß (zu viel Harnabgang) Steinbeschwerden  IV. Abschnitt. Aeußerliche Krankheiten der Pfer | Blutharn Anthrar (Milgbrand) Strengel (Kehlsucht, Ratarrhseber) Koller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abschnitt. Die fieber.  Bedleimseber Braulseber Braulseber Braulseber Baulseber Buervensieber Buerdseber Bultenseber Busten Burm Rohfrantheit Dummfoller Berschopfung Damps (Dämpsigfeit) innerlichen Würmer (Wurmbüsche) fallende Sucht Bieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt) Basserjucht Durchfall (anhaltendes Laxieren) Harnsluß (zu viel Harnabgang) Steinbeschwerden  IV. Abschnitt. Aeußerliche Krankheiten der Pserde. | Blutharn Anthrar (Milzbrand) Strengel (Kehlsucht, Katarrhsieber) Koller entzündlicher Art Kropf Drüsen  III. Abschnitt. Die Fieber.  3 Schleimsieber 3 Mervensieber 3 Mervensieber 4 nervöse, fauligte Fieber, ober faulig nervöse Bechselssieber Wuhr Burm Rohfrankheit Dummfoller Bersichssiung Damps (Dämpsigfeit) innerlichen Bürmer (Burmbüsche) fallende Sucht Kieber im Allgemeinen Schlagsluß (Schlag genannt) Bassersucht Durchsall (anhaltendes Larieren) Harnsluß (zu viel Harnabgang) Steinbeschwerden  IV. Abschnitt. Aeußerliche Krankheiten der Pferde. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Augenentzundung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96    |
| Die Augenentzundung, welche von innerlichen Urfachen herrührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97    |
| Die Entzundungegeschwulft oben am Salfe ober am Genid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| (Genictbeulen, auch Maulwurf genannt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    |
| Der Rummetbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102   |
| Der Sattelbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103   |
| Die Buglahmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   |
| Die Lahmung ober Berftauchung bes Schulterblattes mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bem Armbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107   |
| Die Geschwülfte, welche öftere an ber Bruft entfteben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109   |
| Der Rniefchwamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111   |
| Die Sehnengefdiwulft, ober Anschwellung ber Beugfehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| an ben Borberfüßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112   |
| Die Berrentung bes Feffelgelente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114   |
| Der Stollschwamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115   |
| Die Schalle (Leifte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118   |
| Die Straubfuße (Igelfuße)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119   |
| Die Befchabigung ber Rrone (Rronentritt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |
| Die Rronengeschwure (Rronenverlegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122   |
| Die Steingallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125   |
| Die Strahlfäulung (Strahlgeschwür)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128   |
| Das Erballen ber Ferfe (Entgundung berfelben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130   |
| Die Rapfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131   |
| Die Maufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133   |
| Das Gintreten ber Ragel und anberer fpitiger Dinge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Buf ober Ferfe Bom Bernageln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135   |
| Die Geschwülfte, welche fich öftere unter bem Bauche ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
| Bferbe ansegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137   |
| Die Buftlahmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139   |
| Die Mabelbruche bei ben Fohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   |
| Die Piphaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141   |
| Die Safenhacten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   |
| Der angeschwollene Schlauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143   |
| Der Spath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144   |
| Die Fluggallen, bie fich am Feffelgelente anfeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146   |
| The Composition of the land on Collection and the contract of |       |

| Die Gallen im Sprunggelenke, Blutspath Die geschwollenen Hinterfüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Die Wargen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148                                                                       |
| Die Berrenfung bes Rreuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151                                                                       |
| Die rheumatischen gahmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153                                                                       |
| Die Geschwülfte, Die aus außerlichen Urfachen entftehen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155                                                                       |
| Die Befchwure, welche fich öftere an verschiebenen Theilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| bes Rorpers zeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155                                                                       |
| Die Stiche, Siebe und Schlagmunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156                                                                       |
| Die Laufe ber Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159                                                                       |
| Das Ginhauen ber Salfterfette in bie Feffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159                                                                       |
| Die Rrantheiten, welche am Schweife vortommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160                                                                       |
| Die Bornfpalten (Bornflufte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161                                                                       |
| Rrantheitsgeschichte eines Dienstpferbes im fonigl. Artilleries                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| und Armeefuhrwefend-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164                                                                       |
| Anhang. Das Befchlagen ber Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                         |
| v. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Min San innantidan Guanbhaitan San Gannulahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Von den innerlichen Krankheiten des Gornviches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| Von den innerlichen Krankheiten des Gornviehes Erziehung, Wart und Pflege bes hornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Erziehung, Bart und Pflege bes hornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171                                                                       |
| Erziehung, Wart und Pflege bes hornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171<br>179                                                                |
| Erziehung, Wart und Pflege bes hornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171<br>179<br>181                                                         |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171<br>179<br>181<br>183                                                  |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171<br>179<br>181<br>183<br>185                                           |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171<br>179<br>181<br>183<br>185                                           |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187                                    |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187                                    |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren) Die Kolif (Grimmen mit Berstopfung) Das Rothpiffen (Blutharn) Der äußerliche Brand (laufenbes Feuer genannt) Der Lungenhusten, chronischer Lungenhusten genannt Das Verfangen bes Rindviehes (auch Steifhelt ber Gliede maßen)                                                               | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187<br>188                             |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren) Die Kolif (Grimmen mit Berstopfung) Das Rothpiffen (Blutharn) Der äußerliche Brand (laufenbes Feuer genannt) Der Lungenhusten, chronischer Lungenhusten genannt Das Verfangen bes Rindviehes (auch Steifheit ber Gliede maßen) Die Gelbsucht Die Entzündung bes Gehirns                      | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187<br>188<br>190<br>192               |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren) Die Kolif (Grimmen mit Berstopfung) Das Rothpissen (Blutharn) Der äußerliche Brand (laufenbes Feuer genannt) Der Lungenhusten, chronischer Lungenhusten genannt Das Verfangen bes Rindviehes (auch Steifheit ber Gliede maßen) Die Gelbsucht Die Entzündung bes Gehirns Die Nierenentzündung | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187<br>188<br>190<br>192<br>193        |
| Erziehung, Bart und Pflege bes Hornviehes Der Durchbruch (anhaltenbes Larieren) Die Kolif (Grimmen mit Berstopfung) Das Rothpissen (Blutharn) Der äußerliche Brand (laufenbes Feuer genannt) Der Lungenhusten, chronischer Lungenhusten genannt Das Versangen bes Rindviehes (auch Steifheit ber Gliede maßen) Die Gelbsucht Die Entzündung bes Gehirns Die Rierenentzündung | 171<br>179<br>181<br>183<br>185<br>187<br>188<br>190<br>192<br>193<br>196 |

1

| ,                                           |       |         |     | XXI   |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----|-------|
|                                             |       |         |     | Seite |
| Die Magenentzundung                         |       |         |     | 207   |
| Die Burmer in ben Gingeweiben               |       |         |     | 208   |
| Die Egeikrankheit                           |       | .1      |     | 210   |
| Die guruckgebliebene Nachgeburt             |       |         |     | 213   |
| Die Trommelfucht                            |       |         |     | 214   |
| Das lleberfreffen                           |       |         | • 1 | 217   |
| Das Rervenfieber                            |       |         | •   | 217   |
| VI. Abschnitt.                              |       |         |     |       |
|                                             | jorn  | vieh.   |     |       |
| Der Bungenfrebe                             |       | . `     |     | 220   |
|                                             |       |         |     | 222   |
|                                             |       |         |     | 224   |
|                                             | r ge  | fhlad   | tet |       |
|                                             | _     |         |     | 231   |
|                                             | ich S | lubr    | qe= | 60    |
| nannt)                                      |       |         |     | 233   |
| Der Milgbrand, auch Anthrar genannt         |       |         |     | 247   |
| Die Rlauenseuche                            |       |         |     | 252   |
| Die Lecksucht bes hornviehes, auch Anochenb | rücht | gfeit   | ge= |       |
| nonnt                                       | Ξ.    |         |     | 254   |
|                                             |       |         |     |       |
| VII. Abschnitt.                             |       |         | . ' |       |
| ie Magenentzündung                          |       |         |     |       |
| Die Schwämme, welche ben Ratbern im Die     | ule   | entstel | hen | 258   |
| Das Lockerwerben ber Bahne                  |       |         | ٠.  | 259   |
| Die Berwundung ber Bunge                    |       |         |     | 259   |
| Das Abstoßen ober Abbrechen ber Gorner      |       |         |     | 260   |
| Die Würmer in ben Ohren                     |       |         | -). | 260   |
| Die Geschwure in ben Ohren                  |       |         | 1   | 262   |
| Die Krantheiten ber Augen                   |       | -       |     | 262   |
| Die Balogeschwulft (auch Braune genannt)    | . 0:  |         |     | 265   |
| N. maut.                                    |       |         |     | DOW   |

#### XXII

|     |             |        |        |        |        |        |        |       |       |   | Seite |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|-------|
| Das | Berballen   | ber ?  | füße   |        | • •    |        |        |       |       |   | 268   |
| Die | Berhartung  | ber    | Gute   | τ.     |        |        |        |       |       |   | 270   |
| Die | Entzündun   | g ber  | Gute   | r      |        |        |        |       |       |   | 270   |
| Die | Bunten at   | n ben  | Bipe   | n      |        |        |        |       |       |   | 272   |
| Das | Blutmelfer  | n obe  | r bie  | blutie | ge Mi  | ld     |        |       |       |   | 273   |
|     | blaue Mile  |        |        |        |        |        |        |       |       |   | 274   |
| Das | Borfallen   | ber (  | Bebär  | mutte  | r      |        |        |       |       |   | 275   |
| Das | Bergehen    | ber D  | Rildy  |        |        |        |        |       |       |   | 277   |
| Die | Läuse       |        |        |        |        |        |        |       |       |   | 278   |
| Die | Räute       |        |        |        |        |        |        |       | • 6   |   | 278   |
| Der | Rnieschwan  | ım     |        |        |        |        |        |       |       |   | 281   |
| Die | Berftauchun | ng be  | r Feff | el.    |        | •      |        |       |       |   | 282   |
| Das | Gintreten   | (pipig | ger K  | örper  | in F   | uß ob  | er R   | aue   |       |   | 284   |
| Die | Buglahmu    | ng     |        |        |        |        |        |       |       |   | 285   |
| Die | Lenbenlähn  | ung    | (Büft  | lähme  | )      |        |        |       |       |   | 286   |
| Die | Warzen      |        | • .    |        |        | •      |        |       |       |   | 287   |
| Der | Schweifwu   | rm (   | Stergt | vurm)  |        |        |        |       |       |   | 287   |
| Die | Weschwülfte | über   | haupt  |        | • .    |        |        |       |       |   | 288   |
| Die | Weschwüre   | überh  | aupt   |        | •      |        |        |       |       |   | 290   |
| Die | Bunben ül   | berhai | ipt    |        |        |        |        | •     | •     |   | 291   |
| Die | gabe Dild   |        |        |        |        |        |        |       | •     |   | 293   |
| Der | bittere Bef | chma   | cf ber | Butt   | er     |        | •.     | • (   |       |   | 294   |
| Die | Feigbeulen  |        |        |        | •      |        |        |       |       |   | 295   |
| Die | Teigmäler   |        |        |        |        | •,     |        |       |       |   | 296   |
| Der | Druck, ben  | bas    | Jody   | bem !  | Dayfer | ı veri | urfach | en fa | nn    |   | 297   |
|     |             |        |        |        |        |        |        |       |       |   |       |
|     |             |        | VII    | 1. 2   | Abso   | hui    | tt.    |       |       |   |       |
|     | Von de      | n A    | rank   | heiter | ı der  | Sd     | afe    | űberl | haupt |   |       |
| Que | t, Wart un  | h Kii  | tterun | a ber  | Sá     | ife    |        |       |       |   | 298   |
|     | Auszehrung  |        |        |        |        | .1.    |        |       |       | Ċ | 306   |
|     | Waffersucht |        |        |        |        | )      |        |       |       |   | 307   |
|     | Durchfall   | (      | 7 .0   |        | •      |        |        |       |       |   | 310   |
|     | Gehirnentzi | นักปนา | a      |        |        | -      |        |       |       |   | 312   |
|     | Suften      |        |        |        |        |        |        |       |       |   | 314   |
| ~~~ | Sulten      | •      | •      | • .    | - 7    | -      | •      | •     | •     | • |       |

#### XXIII

| 316<br>317                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 317                                                                                     |
|                                                                                         |
| 318                                                                                     |
| 319                                                                                     |
| 322                                                                                     |
| 325                                                                                     |
| 327                                                                                     |
| 328                                                                                     |
| 332                                                                                     |
| 333                                                                                     |
| 334                                                                                     |
| 336                                                                                     |
| 337                                                                                     |
| 338                                                                                     |
| 339                                                                                     |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| 341                                                                                     |
| 341<br>346                                                                              |
| 341                                                                                     |
| 341<br>346<br>349                                                                       |
| 341<br>346<br>349<br>351                                                                |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352                                                         |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353                                                  |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353                                                  |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355                                    |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356                             |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357                      |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>356<br>356<br>357                      |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>359<br>360        |
| 341<br>346<br>349<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>359<br>360<br>361 |
|                                                                                         |

#### XXIV

| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69   |
| and the same of th | 70   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70   |
| Die Berrenfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71   |
| Die Wunden überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Von ben Beulen und Gefchwuren überhaupt 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73   |
| X. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Don den Arankheiten der Biegen überhaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Bucht, Futterung, Wart und Pflege ber Biegen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83   |
| Das Ausgehen ber haare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89   |
| Der huften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90   |
| • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93   |
| WT 01624144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| XI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Von den äußerlichen Arankheiten der Gunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Bucht, Bart und Pflege ber hunbe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98   |

|     |                      |        |       |       |       |       |        |    | Seite |
|-----|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|
| Die | Augenfrankheiten     |        |       |       |       |       |        |    | 399   |
|     | Rranfheiten ber Dhi  |        |       |       |       | 1     |        |    | 401   |
| Die | Braune               |        | •     |       |       |       |        |    | 402   |
|     | Raube ober ber Gri   |        |       | . :   |       |       |        |    | 403   |
| Der | Santansschlag .      |        |       |       |       |       |        |    | 405   |
|     | Warzen               |        |       |       |       |       |        |    | 405   |
|     | fcmammigen Gewär     |        |       |       |       |       |        |    | 406   |
|     | Geschwülste .        |        |       |       |       |       |        |    | 407   |
|     | Wunden               |        |       |       |       |       |        |    | 408   |
| Der | Brandschaben ober !  | das V  | erbrü | hen b | es M  | aules |        |    | 410   |
| Der | Rrebs                |        |       |       |       |       |        | •  | 411   |
| Die | Ausbehnung ber &     | elenfb | änder | unb   | bie   | baran | f erfo | [= |       |
|     | gende Lähmung        |        |       |       |       |       |        | •  | 411   |
|     | Beschädigen ber Fü   |        |       |       |       |       |        | •  | 412   |
| Der | Beinbruch .          |        |       |       |       |       |        | •  | 414   |
| Daé | Schwinden ber Gli    | eber   |       |       |       |       |        | •  | 415   |
|     |                      |        |       |       |       |       |        |    |       |
|     | $\mathbf{X}$         | II. g  | abso  | hni   | tt.   |       |        |    |       |
|     | Innerliche           | Rrai   | nkhei | ten 1 | der ; | Gund  | e.     |    |       |
| Cie | Fieber               |        |       |       |       |       |        |    | 416   |
| Dad | Gallenfieber .       | •      | •     | •     | •     | •     | •      | •  | 418   |
|     | Faulfieber .         |        |       | •     | •     | •     | •      | •  | 419   |
|     | Lungenentzundung     |        |       | •     | •     | •     | •      |    | 420   |
|     | Entzündung bes 3m    |        |       | •     | •     | •     | •      |    | 425   |
|     | Waffersucht .        |        |       |       | •     | •     | •      |    | 423   |
|     | ~ 1. 1 . 1           | •      |       | •     | •     | •     | •      | •  | 424   |
|     | Durchfall (Durchbru  |        |       |       | •     | •     | •      | •  | 425   |
| Die | Verstopfung .        | 14)    | •     | •     | •     | •     | •      | •  | 425   |
| Der | Buften               | •      | •     | •     | :     |       | •      | •  | 426   |
|     | Gicht                |        |       |       | :     | :     | •      | •  | 427   |
|     | hundshunger .        |        |       | :     | :     |       |        | •  | 429   |
|     | Sundefenche (Sunde   |        |       |       | :     | •     | i      | •  | 429   |
|     | Krampf               | ind's) |       |       |       | •     |        | •  | 432   |
|     | Leibschmerzen (Rolif | `      | •     | :     | :     |       |        |    | 432   |
| ~   | Treated Competer     | ,      | •     | •     | •     | •     | •      | •  | 10%   |

xxv

#### XXVI

|     |                |          |        |        |        |       |        |       |     | Seite |
|-----|----------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|
| Der | Bandwurm       |          |        |        |        |       |        |       |     | 433   |
| Die | Epilepfie (bir | ifallenb | e Arc  | ankhei | t)     |       |        |       |     | 434   |
| Die | Bürmer im      | Magen    | und    | in be  | n G    | därm  | en     |       |     | 435   |
| Die | Harnruhr       |          |        |        |        |       |        | •     |     | 436   |
| Das | Urinverhalte   | n.       |        |        |        |       |        |       |     | 437   |
| Die | Sundetollheit  |          |        |        |        |       |        |       |     | 437   |
| ٠   | Anl            | jang 3   | u de   | n P    | ferde  | kranl | heite  | n.    |     | ÷     |
| Von | ber Gelbsuch   | t der A  | 3ferbe | , aud  | i Ga   | Nenfu | cht ge | nann  | t   | 439   |
|     | Anha           | ng zu    | den    | Hot    | nvie   | hkrai | hhei   | ten.  |     |       |
| Bon | ber Gallenfr   | ankheit  | , au   | th Ge  | illen= | oder  | Gelb   | sucht | ge= |       |
|     | nannt .        |          | •      |        |        | •     |        |       |     | 442   |
| Bon | ber Gebarm     | atterent | günbi  | ing, c | met (  | Bebär | mutte  | rfäul | ung | 445   |

## I. Abschnitt.

Bon der Beurtheilung der Pferde und den Bor= fichtsmaßregeln bei ihrem Ankaufe gegen die Kunftgriffe der Mäckler.

Rur eine mehrjährige Erfahrung bietet die Gelegenheit, sein Alter und seine Gesundheit richtig beurtheilen und gegen ben Betrug und die vielen Kunftgriffe der

Mädler fich vermahren ju lernen.

Als Thierarzt, befonders aber als Revisions-Mitglied bei Uebernahme von vielen Tausend RemontePferden, habe ich mich sehr oft von der Dreistigkeit und Gewandtheit der Pferdehändler und Mäckler, womit sie die Fehler, das Alter und die Eigenschaften der Pferde zu bemänteln und die Käuser auf schändliche Weise zu betrügen verstehen, überzeugt.

Aus diesem Grunde, und da man bei dem Ankause eines Pferdes überhaupt sehr Vieles zu beobachten hat, ist es vorzüglich nothwendig, daß man sich nicht übereile, und die Untersuchung des Thieres mit aller nur mög-

lichen Vorsicht nach gewiffen Normen unternehme:

Wer bemnach ein Pferd zu kaufen beabsichtigt, lasse sich basselbe vorerst im Stalle zeigen, und sehe genau darauf, ob es nicht traurig und niedergeschlagen sei, ob es ben Kopf unter ben Barn hänge, oder ob es, was das erste Kennzeichen eines innerlich gesunden Pferdes ist, munter und fröhlich sich zeige.

Man untersuche ferner ben Barn, sehe genau, ob er nicht mit unreinem Schlamme überzogen oder zerbissen ist, und ob das Lagerstroh, sowie das Futter nicht um-hergestreut liegt; dann erst lasse man sich das Pserd aus dem Stalle und auf eine Stelle vorsühren, an der weder zur Linken noch Rechten eine weiße Mauer, sondern eine etwas dunkle Umgebung ist, um das Auge des Thieres genau prüfen zu können.

Denn die Augen eines gesunden Pferdes durfen nicht trüb, sondern mussen hell und flar und ohne alle Fleden sein; der Stern (die sogenannte Pupille) muß sich im Dunkeln verengen, und darauf im Lichte erweitern, und die Schwämmchen, die sich im Auge besinden, durfen die Pupille nicht verdecken, außerdem man auf eine große Schwäche des Auges schließen kann.

Bon ber Engung und Erweiterung ber Pupille kann man sich am besten überzeugen, wenn man das Auge einige Minuten lang mit der Hand verdeckt, und diese dann plötslich wieder davon entsernt, weil die Wirkung des grellen Lichtscheines im augenblicklichen Enthüllen des Auges die Erweiterung deutlich sichtbar macht.

Ferner dürfen an den Augenlidern feine Geschwüre sich befinden, sondern die Umgebungen des Auges, besons bers um den großen Augenwinkel und an den Thränen-

beinen, muffen rein und ohne haarlofe Fleden, bie Augensarben aber burchaus mager fein.

Ein noch anderer wesentlicher Fehler am Auge eines Pferdes ist der schwarze Staar, schwer zu erkennen, aber unheilbar. Die Sehnerve ist ganz gelähmt und die Bupille undeweglich; übrigens scheint das Auge hell und klar, und der Fehler kann nur von einem geübten Pferdekenner, der auch anatomische Kenntnisse besitzt, beobachtet werden.

Ich schreite jest zur Untersuchung ber Ganaschen, bes Maules und ber Gliedmassen, bann ber außerlichen und innerlichen Gebrechen ber Pferbe und ihres Alters.

- 1) Die Ganaschen muffen rein, mager, ohne angelaufene Drusen ober Knoten, sowie das Maul, wenn das Thier im Fressen nicht gehindert werden soll, ohne alle Verletung an der Junge und an dem Gaumen sein. Die Prüfung der Zähne kommt- bei der Untersuchung des Alters vor.
- 2) Die Gliedmaffen eines Pferdes untersuche man genau, ob fie rein, fehlerfrei, besonders aber ohne Spath, Ueberbein und Flußgallen find.

Beibe lettere findet man in allen 4 Gliedmassen, und sie find, ihrer Erhabenheiten wegen in's Auge falslend, leicht erkennbar.

Die Fluggallen befinden sich nur an den Fessels ober Köthengelenken, ober, wie man sie den Blutspath ober durchgehende Gallen nennt, auch an den Sprungsgelenken.

a) Sie unterscheiben sich von den Ueberbeinen bas burch, daß die Ueberbeine als harte Körper anfangs

knorplicht und zulett knochenartig, die Flußgallen aber als weiche Substanz anfangs blos eine Lymphe sind, welche sich zwischen Haut und Bellgewebe sammelt, und erst im höhern Alter bes Thieres, nach einer längern Beit, immer mehr hart und knorpelartig werden.

b) Die Ueberbeine hingegen zeigen sich an ben Rohrbeinen von bem Knie bis an bas Fesselgelent, und sind, wenn auch bas freie Auge, zu wenig geübt, sie nicht entbeckt, durch bas hin = und hersahren mit ber

flachen Sand, fehr leicht zu entbeden.

c) Der Spath hat seinen Sit an ben hintern Gliedmassen, und zwar am Sprunggelent, zuweilen nur an einem, öfters auch an beiben Küßen, an ber innern Seite der Artifulation, und ist bei manchem Pferde groß und sichtbar, bei manchem wieder weniger zu kennen; boch kann man dieses Gebrechen am besten wahrnehmen, wenn man das Pferd von vorne betrachtet. Er ist spitzförmig erhaben, und unterscheidet sich von dem sogenannzten Hafenhacken darin, daß dieser rückwärts am Sprunggelenke vom Hacken an sich öfters 3 bis 4 Joll nach unten in die Länge zieht, aber sehr schmal, ansangs ein weicher knorpelartiger Körper, und zulest knochenartig wird.

Ein Pferd, bas mit diefem Uebel behaftet ift, kann bas Sprunggelenk nicht biegen; es wird im Gehen geshindert, und wird es bei Strapaten ermüdet, so geht es

außerft schwer und lahm.

Wenn man endlich noch beobachtet hat: ob an ber Krone feine Schalle ober sogenannte Leiste, welche man an ber Erhabenheit und Härte erkennt, und die bem Pferbe äußerst nachtheilig ist, sich besindet, so beobachte

man ferner, ob die beiben vorderen Füße nicht oben an der Brust zu eng beisammen sind, und das Thier selbige nicht unten auswärts drehe; dann, ob die beiden hintern Füße nicht zu starf gebogene Sprunggelenke haben, welche dem Pferde die Kraft benehmen, was auch bei zu hoch gefesselten Pferden und jenen der Fall sein wird, die mit den Fesselgelenken zu stark durchtreten. Solche Pferde werden gerne wund, und ermüden schnell.

Weber an ber Krone noch an ben Fesseln bürfen Berwundungen sich zeigen, und bei einer solchen Berwundung an ber Krone, welche sich gewöhnlich nach ber Länge zieht, werden die Füße Straubfüße genannt.

Ueberhaupt prüse man das Pferd im Gehen, ob bie Glieder, die Artifulationen freie Bewegung haben, ob die Füße gerade auseinander gehen, und ob sein Gehwerk leicht, und im Schritte sowie im Trotte nicht haspelnd, hinkend oder träge sei.

Man untersuche vorsichtig, ob keine Spur einer Strahlfäulung, Berwundung am Kopfe, Körper, an bem Schweif und an den Geburts- und Zeugungstheilen sich zeige, und vorzüglich, ob man keine räubigen Stellen ober Wurmbeulen finde. Diese letteren, welche den Pferden äußerst schädlich sind, erkennt man an ihrer Kegelsorm und findet sie meist an der Hals-, Sporr- oder Schrank- ader des Thieres.

Berletungen an dem Schlauche wird man befonbers bei Wallachen, noch öfters aber bei den Hengsten finden.

Hat man ein Pferd bann im Reiten, sowohl im Schritte als Trotte beobachtet, ob es frohlich und munter,

mit feinem ber vorbezeichneten Bebrechen an bem Rorper, und besonders an ben Gelenfen und Feffeln, behaftet fei, ob es feine Schmerzen im Geben, beim Auftreten zeige, ob bas Thier bei Berührung einer Gehne ober Rlechfe feine Schmergen außere, ob es ferner im Stehen bas Rennzeichen ber Schulterlahme: nämlich bie Bebe bes Sufes auf ben Boben ftellend, und ben Ruß mit gebogenem Rnie bangen laffend, ober im Beben nachichleppend zeige; und ob es endlich an bem Sufe felbft feinen Fehler habe, d. h. ob berfelbe nicht platt ober abgegan= gen, nicht gespalten ober ju voll, nemlich bas Leben, ober bas Weiche unten an ber Sohle zu weit vorgebrungen fei, und ob an ber Ferfe nicht ber fogenannte 3mang fich zeige; bann laffe man bas Bferd nach ber Bewegung ftille fteben, und beobachte feinen Flanten= und Athemgug, welcher, wenn er boppelt mare, fo wie noch mehr ber Suften, Dampf verrath.

Der Huften eines bampfigen Thieres ist bumpf, hart und trocken, so baß es scheint, als wolle bas Pferd ersticken, oder es ware mit Drusen behaftet, und ber Unrath könne nicht aus der Nase fließen.

Ein folder Suften zeigt eine franke, frampfhafte Lunge, ben Dampf ober boch wenigstens die nahe Gefahr bieser Krankheit an.

Aufgezogene Flanken, Aufsperrung ber Nasenlöcher, hartes und verdorbenes Flankenschlagen, das sich nach einem angestrengten Lausen noch mehr entdeckt, niedersgeschlagener Muth und Mangel an Freslust, besonders bei Erhitzung und greller Sonnenhitze selbst, sind die Zeichen einer kranken, mehr oder weniger angegriffenen Lunge.

Nach diefer Beobachtung äußerlicher und innerlicher Gebrechen, oder nach der vorbeschriebenen Untersuchung eines Pferdes überhaupt schreite man zur Prüfung und Beurtheilung seines Alters.

Ein Pferd soll nicht mehr und nicht weniger als 12 Zähne, nämlich 6 in der vordern und 6 in der hinstern Kinnlade haben. Bei den Wallachen findet man 4 Hadenzähne, welche die Stuten selten oder gar nicht haben.

In dem Alter von 2% bis 3 Jahren fallen ben Pferden die erften Milchaubne, und awar 2 in ber vorbern und 2 in der hintern Kinnlade aus, und 4 Bferde= aahne erfeten ihren Plat. Dann fagt man, bas Pferd hat jest 3 Jahre tomplett, und bie neuen Schneibegahne werden Bangen genannt. Mit 3% bis 4 Jahren verlieren die Bferde die zweiten Milch-Schneidzahne, wie oben 2 in ber vordern, 2 in ber hintern Rinnlade, und Die 4 neuen Ersatzähne werden Mittelgabne genannt. Run heißt es, bas Pferd hat 4 Jahre gemacht. 4% bis 5 Jahren fallen die 4 letten Mild-Schneidgabne. wie früher 2 in ber vorbern, 2 in ber hintern Kinnlade aus, und 4 fogenannte Edgabne erfeben biefelben. Jest hat bas Pferd wirklich abgezahnt, und bort auf, ein Kohlen genannt ju werden; es ift 5 Jahre fomplett. Bon biefer Beit an tritt bas Rennzeichen bes Alters an ben Runden oder Bohnen oder fogenannten Sohlen ein, und je mehr biefe fich nach und nach verwischen, befto älter wird bas Pferd. Diefes Bermifchen beginnt, ba nur die hintere Rinnlade bes Pferbes beweglich ift, auch querft an dieser, und mit 5% bis zu 6 Jahren verlieren

fich bie erwähnten Runden ober Sohlen an ben Zangen jum erstenmal; bas Pferd ift dann 6 Jahre alt.

Bon 6½ bis nach 7 Jahren verwischen sie sich an ben beiden Mittelzähnen, und von 7½ bis 8 Jahren an den Edzähnen. Dann gibt es in der hintern Kinnlade kein weiteres Kennzeichen des Alters mehr, und man geht sonach auf die Untersuchung der vordern Kinnlade über.

Mit 8½ bis 9 Jahren verwischen sich die Kunden an den beiden Zangenzähnen, mit 9½ bis nach 10 Jahren an den Mittelzähnen, und mit dem 11. bis zum 12. Jahre an den Echzähnen der vordern Kinnlade.

Nach bieser vollendeten Abzahnung fann man das Alter nur noch nach der Stärfe und Länge der Zähne und bei Wallachen nach der starken Raudung und Absfürzung des Hackens, überhaupt auch nach der Vertiesung der Augengruben, so wie nach den immermehr sich weißsfärbenden Haaren bemessen.

Die Pferdhändler bedienen sich verschiedener Kunstsgriffe, die Kennzeichen des Alters zu ihrem Bortheile zu verstellen, und nur eine mehrjährige Erfahrung bietet die Gelegenheit, sich jene Borsichtsmaßregeln für eine gewandte Prüfung eines Pferdes in jeder Beziehung eigen zu machen, wodurch man die Kunstgriffe sogleich entdecken und gegen Betrug sich verwahren kann.

So wie junge Pferde von 2 bis 3 Jahren funftlich veraltet werden, wissen die Mäckler 12= und 14jährigen, auch noch ältern Pferden scheinbar das Kennzeichen eines Alters von 7 bis 8 Jahren zu geben, indem sie durch Markirung, Abseilung, dann durch Ausreißen, Abschlagen der Zähne die Käuser hintergehen.

Man untersuche vorerst das Maul des Thieres, ob sein Fleisch noch im gesunden Zustande, röthlich und an den Zähnen empfindlich sei. Man prüse sodann die Zähne selbst und beobachte genau: ob das Zahnsleisch nicht gestlopft, angeschwollen, blaufärbig ist und Schmerzgesühl verrathe; ob die Zähne, wie sie ein junges Pferd haben soll, noch schon weißgelb, flach und kurz, und bei Walslachen die Hacken furz, ausgehöhlt, mit einem schneidigen Ranft versehen seien, und ob man an den äußern Zähsnen nicht schon Furchen und Rinnen sinde.

Vorzüglich sehe man daher, ob nicht einem jungen Pferde, welches noch nicht 2½ bis 3 Jahre gemacht hat, oder im Abzahnen komplett ist, von den Fohlen- oder sogenannten Milchzähnen einen oder vielleicht gar 2 Mittelzähne abgeschlagen oder mit einer Zange herausgerissen oder auch abgezwicht worden sind. Auf diese Art macht der Mäckler ein Pferd von 2 Jahren 3 Jahre alt.

Man kann diesen Betrug sehr leicht erkennen, weil die jungen Milchzähne niemals ganz, sammt der Wurzel, herausgebracht werden können, und beim Abgang der Milchzähne die Pferdezähne nachschiebend sich zeigen.

Defters wird bem Pferbe das Zahnfleisch mit einem Inftrumente stark geklopft, so daß es anschwillt und schmerzhaft wird; auch kann man in diesem falschen, unsnatürlichen Zustande keinen nachschiebenden Pferbezahn, der bei dem natürlichen Wechsel, tief im Fleische steckend, wahrgenommen wird, beobachten.

Enblich gibt es sogenannte Zweister, b. i. Pferbe, beren Edzähne fortwährend auf ein Alter von 6 bis 7 Jahren zeigen.

Diese unterscheibet man ohne Schwierigseit, wenn man nämlich untersucht, ob die Zähne ber vordern, mit jenen der hintern Kinnlade wirklich auseinander paffen. Gehen die der hintern Kinnlade hinaus, so verwischen sich die Kunden der Zähne nie, und schon die Form und Länge dieser Zähne ist, von den natürlichen unterschieden, leicht zu bemerken.

Einen andern Betrug erzwecken die Pferdehanbler auch noch dadurch, daß sie an den beiden Ectzähnen und öfters auch an den beiden Mittelzähnen mit einem kleinen Brecheisen frische Gruben fünftlich nachzumachen suchen, welche sie entweder mit schwarzer Farbe oder auch mit Lapis infernalis (Höllenstein) wie natürliche Gruben färben.

Um biese Tauschungen weniger fenntlich zu machen, reiben sie bas Maul bes Pferbes noch mit Salz, ben Schaum hervorzubringen, bamit man im arbeitenben Maule an ben Zähnen, so wie am Gaumen und ben Zähnen feine so genaue Untersuchung pflegen könne.

Man übereile sich baher bei Untersuchung bes Mausles nie, und bevbachte vorzüglich, baß alte Zähne stärfer, runder und gefurcht, hingegen junger Pferde Zähne flach und furz sich zeigen, und sich bie nachgemachten, gefärbsten Bohnen von den Zähnen ablösen lassen.

# Neber die Fütterungsart, Wartung, Pflege und Behandlung.

Um die Gesundheit und in Folge berer die Ausdauer im Dienste bei einem Pferde zu erzwecken, ist es nothig, baß eine bestimmte Ordnung in Wart und Pflege besselben eingeführt werde. Daher möge jeder Pferdeeigensthumer folgende Punkte berücksichtigen und genau darsnach versahren:

- 1) Halte man, besonders auf Reisen, genaue Aufssicht auf die Pferdewärter, und schärfe ihnen ein, das Pferd zu schonen, jede Aeußerung eines Uebels aber alsbald anzuzeigen.
- 2) Leite man fie bahin, ftrenge Ordnung in ber Fütterungsart und Fütterungszeit einzuhalten.
- 3) Das Thier tagtäglich mit großem Fleiße zu puten, aber nicht zu gestatten, daß dazu Striegel benutt werden, die in einer Schmiede zugefeilt worden, weil das Thier badurch wund gemacht wird, und zum Juden Anslaß bekömmt.
- 4) Darf ein durch Reiten oder Fahren erhiptes Pferd nicht gleich in den Stall gebracht werden, sondern erft, nachdem es eine geraume Zeit im Schritte herumgeführt worden ist; benn dadurch hat das Pferd Zeit, auszuschnauben, der Schweiß kann sich nicht zurudschlagen, und es ist vor dem Steiswerden bewahrt.
- 5) Jest bringe man das Pferd in den Stall, laffe die mit Schweiß belegten Stellen durch Ablegestroh ftark abreiben und dem Pferde dann eine Decke aufgurten.
- 6) Hat das Pferd dann noch eine kleine Beile gestanden, so gebe man ihm Seu in die Raffel, und nachs bem es davon genossen,
- 7) schütte ihm der Wärter Hafer in den Barn, nachdem er letteren zuvor sehr reinlich ausgewaschen hat, was besonders auf Reisen unumgänglich nothwendig wird, da verschiedene Pferde, oft ropige, räudige, wurs

mige, biefe Stallungen belegen, und alfo bie größte Be-fahr entstehen fann; auch fehe man

- 8) darauf, daß die Stallungen von Spinngeweben und allem Federvieh rein find, indem dieses lettere das Kutter verunreinigt, und der Genuß desselben den Pfersben Kolik verursacht.
- 9) Gbenso gebe ber Wärter ben Pferben nie bas Seu, ohne es ausgeklopft zu haben, weil in bemselben oft Eisen, Holzsplitter 2c. enthalten sind, wodurch es im Maule, an ben Zähnen und im innern Körper bebeutenbe, auch wohl gar lebensgefährliche Verletzungen ershalten könnte.

Dieß sind die allgemeinsten Vorsichtsmaßregeln, die ber Eigenthümer von Pferden nie unbeachtet laffen möge, um sich vor Schaden zu bewahren. Und nun gehe ich bavon ab, und zu den Krankheiten selbst.

# II. Abschnitt.

# Die Zungenentzündung.

Es ist öfters der Fall, daß die Jungen der Pferbe entzündet werden, wodurch die Thiere mehrere Tage hindurch am Fressen gehindert sind, und doch wird man dabei nicht gleich eine wahre Krankheit wahrnehmen. Die Zungenentzündung aber ergibt sich aus folgenden Kennzeichen:

Der Appetit ift beinahe ganglich verschwunden. Die Thiere kauen, als ob fie auf Dornen ober spigigen

Tischen fressen sollten; es zeigt sich im Anfange bieser Krankheit Junge und Gaumen trocken; bazu ist die Junge widernatürlich roth und aufgeschwollen, auch ist es östers der Fall, daß sich Blasen und blaulichte Flecken auf dersselben zeigen; im höhern Grade dieses Uebels wird das Schlingen des Futters, so wie auch das Athmen mehr oder weniger gehindert; den Kopf stecken die Thiere öfters unter die Krippe, die Augen werden trüb und es sließen aus denselben öfters Thränen.

Heilart. Sobald diese Kennzeichen mahrgenom= men werden, bringe man folgende Heilmittel in An= wendung:

Das gewöhnlich harte Kutter ist zu entziehen, und an bessen Stelle weiches zu geben, z. B. Mehlsutter in einviertels Rationen, und lauwarme Mehltränke. Die Zunge, überhaupt der ganze Mund muß alle Stunden mit Salzwasser, worunter etwas Essig gemengt, rein ausgewaschen werden. Sollte hie und da die Haut an der Zunge sich abschälen, so muß man selbige des Tages 2 bis 3mal mit Honig, worunter etwas Essig gemischt ist, bis zur gänzlichen Heilung waschen. Zeigt sich aber auf der Zunge Schleim, so muß man denselben mit laulichztem Salzwasser immer rein wegwaschen und die zur gänzelichen Genesung damit fortsahren.

# Die Baldentzündung.

Die Halsentzündung ist eine der gefährlichsten Krantsheiten, und herrscht besonders im Winter und Frühjahre bei strenger Nordluft; sie wird vorzüglich herbeigeführt durch starke Anstrengung und Erhibung, nach welcher

man bie Pferbe vor Birthehaufer hinftellt, und mit falstem Baffer abtranten läßt.

Rennzeichen. Das Schluden ift erschwert, oft beinabe unmöglich, und wenn bas Thier etwas in ben Sals bringt, fo erregt es ibm Suften. Leibet ber Schlundfopf babei, fo fommt jedes Getrant, welches bas Thier au fich nimmt, burch die Rafe wieder heraus. Das Thier außert bei Berührung bes Salfes ftarte Schmergen. Der Mund ift troden, und am hintern Theil gegen ben Luftröhrentopf entzündet, roth und troden. Im höhern Grade bemerft man am außern Theile bes Salfee eine Befdmulft, eben fo find auch die Salebrufen angelaufen. Der Urin ift hell und fparfam, ber Mift troden, flein und geballt. Der Bule ift gespannt hart, bie Augen find roth und aufgedunsen. Die Thiere zeigen öftere Unruhe, Angft und Gefahr vor nahem Erftiden. Des Abende tritt meift heftiges Fieber ein, melches oft 11/2 Stunde anhalt. Bei zunehmender Rrantheit halten fie ben Sals gang gerade und fteif vorwarts. Das Athmen wird öftere borbar und rochelnb.

Heilart. Werben die oben beschriebenen Kennzeischen wahrgenommen, so ist schnelle Silfe nöthig, denn es wird die Gefahr sonst größer, und nicht immer ist dann Hilse mehr möglich. Man thue also wie folgt:

Das franke Pferd stelle man in einen gesunden, vor Zugluft gesicherten Stall, entziehe ihm das gewöhnliche Kutter und auch das gewöhnliche kalte Getränk. Eine Aberlaß darf nur bei zunehmender Heftigkeit des Uebels vorgenommen werden. Man gebe dem Thiere lauwarme schleimige Mehltränke mit etwas Kochsalz zu trinken;

fann es aber nicht schluden, fo suche man ihm fühlenbe fcbleimige Mittel einzusprigen; 3. B. gut gesottenes Berftenwasser mit etwas Mehl vermengt, in bas man ein halb Pfund Sauerhonia und eine Sand voll Rochfale thut. Mit biefem Tranke fpripe man bem Thiere alle 2 Stunden mittels einer Sprife ben Mund aus; in Ermanglung einer Sprite aber binbe man um einen Stab einen linnenen Lappen, tauche biefen in obiges Betranf, und wische bem Thiere damit ben Mund. Als Rab= rungsmittel muß man anstatt Hafer Beigenfleien mit etwas Mehl vermengt geben. Damit fabre man bis gur Genefung fort. Als inneres Seilmittel gebe man alle 3 Stunden eine hölzerne Spatel woll von nachstebenber Latwerge: 1/2 Pfund Honig, 3 Loth Altheawurzel, pulverifirt, 2 Loth Gußholzwurzel, 4 Loth feinen Salpeter, pulverifirt, mifche man gut jur Latwerge und fahre bis jur Beilung mit berfelben fort. Auch gebe man bes Tages 2-3 mal Kluftiere. Mit nachstehender Salbe reibe man bem Thiere 2mal bes Tages ben Sals ein: 1 Loth Gummi=Rampfer reibe man in 4 Loth Leinol ab, fete noch bingu 5 loth Gibischsalbe, 1 loth Salmiaffpiritus, und mifche biefes gut untereinander, binde nach bem Ginreiben ben Sals mit einem wollenen Tuche gu, und fahre bis jur ganglichen Beilung bamit fort.

# Die Lungenentzundung.

Diese Krankheit herrscht zu jeder Zeit, am meisten aber im Früh- und Spätjahre, bei wechselnder Temperatur und anhaltenden kalten Winden. Sie wird schnell \_ herbeigeführt durch plogliches Abkühlen auf starke Hipe, burch schnelles Tränken mit kaltem Waffer auf eine bebeutende Erhitzung, durch kalte Stallungen, durch Zugluft in benselben, besonders wenn die Thiere ohne Decke
stehen.

Rennzeichen. Mangel an Frefluft, ober ganglicher Berluft berfelben. - Mehr oder meniger aufge= jogene Flanken. - Gin ichnelleres und verdoppeltes Flanfengiehen. — Die Rasenlöcher sind immer erweitert und bas Athemholen ift beschwerlich. - Die Augen find feurig und ftarr. - Das Maul ift troden, roth und entzundet, ebenfo bie Nasenlöcher. - Der Buls ift hart und gefpannt. - Das Fieber wird immer heftiger, mit Abwechslung von Site und Frost am gangen Körper. -Die Bewegung ber Rippen und Flanken folgt fehr ichnell aufeinander. - Die Schläge bes Bergens find faum fühlbar. - Der Mift ift trocken und flein geballt; ber Urin geht bell und fparfam ab. — Die Thiere legen fich nicht nieder, und fteben mit ben vordern Fußen immer auseinander, auch bewegen fie fich fehr wenig. - Den Ropf ftreden fie aufange aus, bernach laffen fie ihn aber finten. — Rach Verlauf von 3 Tagen fangen Die Pferbe ju huften an; ber Suften aber ift troden, macht bem Thiere fehr viele Beschwerben, und ift oft fo bumpf, als ob bas Thier erstiden wollte. — Es wird babei immer ängstlicher und fürchtet fich vor jeder Berührung.

Heilart. Sobald obengenannte Kennzeichen wahrgenommen werden, muß ohne Berzug eine Aberlaß vorgenommen werden, wobei jedoch auf das Alter und die Constitution der Thiere, so wie auch auf die Kütterungsart Rücksicht genommen werden muß. Ift das franke Thier ftarf und gut gebaut, so barf man ohne weiters 2 Maß Blut aus der Halsader laffen, und sollte sich das Uebel nicht legen, darf man in Zeit von 4-6 Stunden solches repetiren.

Das gewöhnliche Futter und Getränk ist zu entstehen. Anstatt Haser gebe man, aber in kleinen Borstionen, Weizenkleien, statt bes sonstigen Trankes gebe man gut gesottenes Gerstenwasser, in das man etwas Mehl wirst; auch kann man 2—3 Loth Kochs und Salspetersalz beimischen.

Täglich find 2-3 Klustiere nothwendig. Diese burfen aus lauem Waffer mit etwas Rochfalz und Leinol bestehen. Auch gibt man folgende Ginguffe: 3 Quart aut gefottenes Gerftenmaffer, worunter 2 Loth Beinftein und 1 Loth Salpetersalz fommt; biefes mische man wohl untereinander, und ichütte es bem Thiere ins Maul ein. Es geschehe dieses bes Tages 3mal und bis zu erfolgter Benefung. Sollte fich bas llebel nicht minbern, vielmehr verschlimmern, so bringe man Folgendes in Unwendung: Man giebe an ber Bruft ein Leber (Eiterband) mit Terpentin überftrichen; Diefes Leber wird täglich ausge= brudt und fauber gereinigt, alebann wieder frifch gebeigt; linte und rechte an ber Bruft, gleich hinter ben Schulter= bogen, reibe man bas Pferd, falls fich nicht Befferung zeigt, mit folgender Salbe: 4 Loth Schweinschmalz, 3 Quint fpanische Fliegen, pulverifirt, 3 Quint Gummi Euforbium, 1 Loth Terpentinol, mifche man zu einer Salbe, und reibe bas Thier 2 Tage lang, wie bestimmt ift, ein. Als Beilmittel von innen gibt man:

3 Loth Cibischwurzel und 5 Loth Sußholzwurzel, pulve-

risitt, 3 Loth Salpetersalz, 4 Loth Weinstein, 3 Loth Bittersalz, dazu kommt noch Wachholderbeermuß, so viel man braucht, davon mache man eine Latwerge, und gebe dem kranken Thiere alle 3 Stunden eine hölzerne Spatel voll auf die Zunge bis zur Genesung. Mund und Nase müssen öfters des Tages mit Wasser rein gewaschen werden, der Abfall und Urin, des üblen Geruches wegen, öfters entsernt werden, auch kann man nicht genug das öftere Buhen und Reinigen des Thieres empschlen. Sobald der Patient sich gebessert, gebe man ihm ja noch keine kalten Getränke, oder zu viel hartes Futter, auch strenge man ihn nicht an, damit nicht die Krankheit neuerdings erscheine, und sodann den Tod nach sich ziehe.

Uebrigens war ich mit diefer Behandlungsweise immer glüdlich.

#### Die Bruftentzundung

ist eine Krankheit, welche zu jeder Jahredzeit und unter ben gleichen Einstüssen, wie die Lungenentzündung, herrschen kann, ja es treten dabei Zufälle ein, daß sie ganz wie die Lungenentzündung erscheint, und nur einem praktischen Thierarzte ist es möglich, sich vor einer Verwechstung zu hüten.

Kennzeichen. Das franke Thier verliert gleich ben Appetit. — Es hängt ben Kopf unter den Barn. — Es fängt mit den vordern Füßen öfters zu scharren an. — Die Nasenlöcher sind mehr oder weniger erweitert, hochroth und entzündet. — Die Nespiration ist beschwerlicher, der Puls ist hart und gespannt, die Augen sind seurig. — Es zeigt mit dem Kopfe Unruhe und

auch öfters Symptome ber Kolik. — Auf ber äußern Seite ber Brust berührt, zeigt es Schmerzen, und ber berührenden Hand weicht es aus. — Mit dem Kopfe macht es öfters gegen den kranken Theil eine Bewegung. — Während der Krankheit legt sich das Thier nicht nieder. — Nach wahrgenommenen obigen Kennzeichen ist schnelle Hilfe nöthig, indem sonst der zweite oder britte Tag schon den Tod bringen kann.

Seilart. Man laffe gleich aus ber Salsaber 1 bis 2 Dag Blut. - Statt ber falten Betranfe gebe man lauwarme Mehltrante mit etwas Rochfalg. - Das Kutter, felbft wenn ber Batient noch freffen wollte, wirb entzogen. - Man gebe bem Thiere ein gutes Stroblager unter, indem es fich öftere ju Boben wirft. -Alle 4 Stunden gebe man nachstehenden Ginguß: Man nehme eine Sandvoll Ramillenblumen und gieße 14 Daß fiedheißes Waffer barüber, bede es eine Biertelftunde lang zu, bann feibe man es ab und preffe es gut burch. Davon nimmt man die Salfte und fete noch bei: 1 loth Salveterfalz, 2 Loth Weinstein, mifcht es wohl burch= einander und ichüttet es auf einmal ins Maul ein, momit man bis zur Genefung fortfahrt; follte fich bie Rranfheit aber verschlimmern, und von heftigen Rrampfen und Schmerzen zeugen, fo gebe man jum obengenannten Ginquffe noch 2 Quint Opium, auch gebe man biefen Gin= guß nur zweimal bes Tages; Rluftiere aber, aus marmem Waffer mit Leinöl und etwas Rochfalz vermengt. fonnen 2-3mal bes Tages angewendet werden. Wenn bas Thier Appetit zeigt, gebe man ihm noch längere Zeit weiches Futter, und lauwarme Mehltranke öfters, aber

in kleinern Portionen. Bei genauer Befolgung bieser Heilmethode kann bas kranke Thier in 6-8 Tagen gezrettet sein; bei augenblicklicher Hilfeleistung aber auch öfters in 24-48 Stunden.

# Die Leberentzundung

herrschet zu jeder Jahreszeit, geht aber sehr schnell in eine Schwäche über, und man bemerkt sie bei Pferden sehr selten, obgleich sie bei ihnen hartnäckiger als bei and bern Hausthieren ist, auch die Heilung langsamer vor sich geht und mehr Vorsicht erfordert, indem sie gar gerne in Leberverhärtung und dann in Wasserscht übergeht.

Kennzeichen. Gleich beim Entstehen zeigen bie Thiere Wiberwillen gegen das Futter, gegen den Trank, und wenn sie trinken, spielen sie mit dem Kopfe im Wasser. — Der Bauch ift weich und hängt. — Der Mist ist grob, geballt, unverdaut und geht fehr leicht. — Jeder Druck an der rechten Seite in der Gegend der Leber, vorwärts gegen die falschen Rippen, erregt ihnen Schmerz. — Der Puls ist weich, schleichend und drückt im Fühlen nicht auf den Finger nach. — Gleich am zweiten Tage des Ucbels wird die weiße Haut des Ausges, Zahnsteisches und Mundes ins Gelbe spielen. So ist es auch mit der Zunge, die noch dazu trocken ist. — Der Urin ist trüb und geht sehr leicht. — Die Haare sind gesträubt und ausgeborsten, auch läßt sich hie und da genau bemerken, daß die Oberhaut ins Gelbe spielt.

Heilart. Man gebe dem Kranken täglich 4mal eine hölzerne Spatel von nachstehender Latwerge: 4 Loth Enzianwurzel, 3 Loth Kalmuswurzel und 2 Loth Gar-

tenschierling, pulverisitrt, 4 Loth Doppelsalz, 3 Duint Kalomel, bazu mische man, so viel man braucht, Wachsholdersulz, und gebe von dieser Latwerge bis zur Genessung in obiger Quantität. Während der Krankheit gebe man dem Thiere gute Getränke, so wie gutes weiches Kutter, aber nur in kleinen Portionen. Selbst wenn schon Genesung eingetreten ist, frist manchmal das Thier das gewöhnliche Kutter nicht gerne, oder vielmehr gar nicht; dann gebe man noch immer bittere gewürzige Mittel und gutes weiches Kutter; zum Trinken aber Mehltränke. Dieses reiche in kleinen Portionen.

#### Die Nierenentzundung.

Diefe Krantheit bekommen die Pferde zu jeder Jah= redzeit, aber nur felten.

Rennzeichen. Beim Entstehen dieser Krankheit werden die Thiere unruhig, legen sich oft nieder, stehen bald wieder auf, und stampfen mit den Küßen. — Sie stehen mit steisem Rücken ganz gerade da. — Berührt man sie an der Nierengegend, so äußern sie Schmerzen. — Der Schmerz verbreitet sich oft bis an die Schenkel, und äußert sich beim Gehen indem sie die hintern Küße wie gelähmt nachschleisen. — Im höhern Grade tritt ein hestiges Fieder ein, und man bemerkt deutlich ein Zittern. — Defters zeigen sie sich wie freuzlahm. — Das Thier kann nicht strahlen, und nur mit aller Anstrengung geht der Urin tropsenweis ab, und ist sehr hell, dünn, roth, zuweilen mit Blut vermengt. — Im höhern Grade geht kein Harn mehr ab, sondern die Blase ist leer. — Auch bemerkt man Kolissischmerzen damit verbuns

ben. — Der Buls ift hart, gespannt, ber Abfall troden und sparsam. Die franken Thiere seben sich öfters nach bem schlimmen Theile um und scheinen Menschenhilfe zu suchen.

Beilart. Mit Rudficht auf Alter und Conftitution ber Pferbe laffe man bem franken Thiere 1-14 Mag Blut aus ber Halsader ab, und, falls es noth= menbig murbe, fann man nach 3-4 Stunden noch eine fleine Aberlaß vornehmen. Dann gebe man folgenben Einguß: einer 3/ Bouteille voll Leinsaamenabsud mische man noch bei: 1 Loth Salpetersalz, pulverifirt, 2 Loth Bitterfalz, mifcht es wohl burcheinander und gieft es auf einmal laumarm ine Maul ein. Diefer Einquß ift taglich 3mal zu geben, aber nicht länger als 2 Tage lang; bann gebe man Folgenbes: But gesottenes Berftenmaffer, worin man etwas Cibischwurzel fiebet, bamit es recht schleimig wird; bavon gibt man täglich eine 3/ Bouteille voll lauwarm ins Maul ein, und wiederholt dieß 3-4= mal bis zur Genesung. Auch gebe man bem Thiere taglich 3 Klyftiere, Fruhe, Mittags und Abends, bestehend aus warmem Waffer, Leinol und einem Eflöffel voll Rochfalz. Als äußerliche Mittel gebe man Babungen\*) von gefottenen Seublumen, in ber Nierengegend angewendet; auch fann man ein Quart orbinaren Branntweins und eine Daß Effig untereinander fcutten, und bas franke Thier 2-3mal bes Tages an ber Rierengegend, am Rreug, an ben Fugen und Gefchlechtotheilen

<sup>\*)</sup> Diefe Bahungen haben in biefer Krankheit immer bie befte Birkung hervorgebracht.

abwaschen. — Während ber Krankheit gebe man Mehletränke mit Kochsalz vermengt, noch besser aber gut gesotetenes Gerstenwasser zum Trinken; dulde, besonders an kühlen Tagen oder Nächten, keine Zugluft im Stalle, und behänge die kranken Thiere mit Decken. Das Futter gebe man nur in kleinen Portionen; äußere Reizmittel, z. B. Haarseile, starkreizende Einreibungen mussen versmieden werden.

Magenentzundung.

Dieses llebel gehört zu den seltensten Entzündungsfrankheiten und zu den seltensten Krankheiten der Thiere.
Da dieses llebel östers auch mit der Gedärmentzündung
verbunden ist, so kann es auch sehr leicht mit ihr verwechselt werden. Vorhergegangene Erhitzung, Abkühlung
durch kalten Trunk, Genuß gistiger Pslanzen, zu starke,
angreisende Lariermittel, Würmer, Rägel und andere
fremde Körper, die im Magen sich befinden und zu starfen Reiz hervorbringen, sind die Ursachen dieser Krankbeit, welche sehr gefährlich ist, und woran die Patienten,
erfolgt nicht schnelle Hise, in 24—48 Stunden barausgehen.

Rennzeichen. Schneller Verlust bes Appetits in Hinsischt auf Futter und Trank. — Unruhe, öfteres Stampfen mit dem hintern Fuß gegen den Bauch, und bei der geringsten Berührung des kranken Theiles Schmerzen äußernd. — Beschwerliches Athemholen, harter Puls, bei zunehmender Krankheit klein und zusammengezogen. — Trockne blasse Junge und Mund, Schweiß, Hängen des Kopses unter die Krippe, Schwäche der Gliedmassen, trübe Augen, kalter Schweiß, der Tod erfolgt.

Tig Led by Google

Beilart. Rach Wahrnehmung ber erften Rennzeichen nehme man, mit Rudficht auf bas Alter, bie Constitution, Fütterung bes Thieres, einen Aberlag von 1-14 Dag Blut vor, ftelle bas Pferd in einen gefunben Stall, mache ihm ein gutes Lager, und behange es mit einer Decke. - Dann nehme man eine Sandvoll Ramillen, gieße 2 Maß fiebendes Baffer baran, laffe es 4 Stunde lang augebedt fteben, feibe es burch, und fete zu einer 3/ Bouteille 2 Loth Bitterfalz, 1 Loth Calpeterfalz, icutte es mohl burcheinander, und gieße es bem Thiere auf einmal lauwarm ins Maul ein. — Auch öftere Rluftiere von warmem Waffer mit Leinöl und einer Bandvoll Rochfalg find angumenden. - Spurt man in 3-4 Stunden feine Linderung, fo gebe man einen Ginguß aus einer 3 Bouteille gut gesottenem, schleimigen Gerftenwaffer, in bas man 1 Loth Salpeterfalg, 2 Duint Gummitampfer reibt, aufloft, untereinander fcuttelt und auf einmal eingießt. Diefer Ginguß wird bis gur Befferung alle 3 Stunden gegeben. Bermehren fich aber bie Rrampfe, fo mifche man ju jedem Ginguffe 2 Quint Opiumtinktur. - 3m Laufe ber Krankheit gebe man fein Futter, fondern blos ichleimige Mehltranfe mit et= was Rochfalz. Lange Zeit noch nach ber Genesung muß bas Thier biat und warm gehalten werben.

# Gedärmentzundung.

Auf diese schnell tödtende Krankheit, die sehr gefährslich ist und schnelle Hilfe erfordert, habe der Arzt ein vorzügliches Augenmerk, und streite nicht erst darum, ob die dicken oder dunnen Gedärme entzündet seien, sondern

andle, weil auf jedem Berzuge ber Tob ruht. Diese Krantheit wird herbeigeführt durch eine auf starfes Ershisen schnell folgende Abfühlung, vorschnelles und kaltes Tränken, Berkältungen, Stöße und Schläge auf den Hinsteleib, Verstopfungen, angehäustes Kutter in den Därsmen, kurz fast alle Ursachen der Magenentzündung.

Kennzeichen. Unruhe, Hauen und Scharren mit ben Küßen. — Aufgetriebener Leib, Berftopfung, ber Mist geht sparsam ab. — Gespannter Buls, starre seurige Augen, erweiterte Pupille. Beschwerliches Athemsholen, der Urin geht sparsam ab. — Das Thier sieht und schlägt, auch beißt es östers unter den Bauch. — Bei zunehmenden Schmerzen fnirscht es mit den Zähnen und beißt am Barn. — Es wälzt sich hin und her, bleibt oft lange auf dem Rücken liegen, und zieht die Küße gegen den Bauch, worauf dann die Schmerzen eine Zeit lang aussehen. — Das Berühren des Bauches erzegt ihm Schmerzen, es tritt östers ein hisiges Fieber ein, hält aber nicht lange an.

Heilmittel. Ift das Thier starf und gut genährt, so wird ein Aberlaß vorgenommen. — Es werde
in einen gesunden Stall ohne Zugluft gestellt, mit trockner Streu versehen, auch mit einer Decke belegt. — Der
ganze Leib wird mit trocknen Strohwischen abgerieben.
— Eine Handvoll Eibischwurzel, eine Handvoll Süßholzwurzel wird in 3 Maß Wasser, bis es schleimig wird,
abgesotten, dann nimmt man eine 3 Duartbouteille, und
setzt bei: 1 Loth Salmiak, 1 Loth Salvetersalz, mischt
dieß gut durcheinander, und gießt es auf einmal in's
Maul ein. — Alle 2—3 Stunden bringe man Klystiere

aus Leinsaamenabsub in Anwendung. — Bermindert sich bas Uebel in Zeit von 10—12 Stunden nicht, so nehme man: 3 Loth Altheawurzel, 3 Loth Süßholzwurzel, pulverisirt, 4 Loth gestoßene Wachholderbeeren, 2 Loth Salmiassal, 1 Loth Gummisampser, pulverisirt, 3 Loth Holzsasse, mische es mit Honig zur Latwerge, und gebe alle 3 Stunden bis zur Besserung eine hölzerne Spatel voll dem Thiere auf die Zunge. Wenn nun die heftigen Schmerzen nachlassen, alle andern Kennzeichen dieser Krankheit aushören, so ist Hossinung zur gänzlichen Genesung da. Allein man halte in diesem Zustande die Thiere diät, und gebe ihnen dis zur völligen Gesundheit schleimige Mehltränke.

# Die Blasenentzundung (Urin=Berhalten).

Dieses Uebel kommt bei Pferden häusig vor, am meisten bei Wallachen; es ist auch oft gefährlich und bringt schnellen Tod. Die Ursachen sind: unausgesetzes Reiten oder Fahren, Zurüchalten bes Harns, Blasensteine.

Rennzeich en. Die Thiere stellen sich mit ben bintern Kußen öfters zum Strahlen, sie zwingen sich mit aller Gewalt bazu, und boch geht fein Urin. — Sie sehen mit bem Kopse nach ber Seite, zeigen Schmerzen, legen sich öfters nieber, aber nie lange. — Das Berühren ber Harnblasengegend erzeugt ihnen Schmerzen.

Heilart. Man nimmt eine 3 Duartbouteille gut gesottenes Gerstenwasser, sett 1 Loth Salpeter, 2 Loth Doppelsalz hinzu, mischt es gut burcheinander, und gießt es dem Pferbe auf einmal ein. Sollte in 2-3 Stunden

teine Besserung ersolgen, so nimmt man eine Handvoll Kamillen, gießt 2 Maß heißes Wasser darüber, läßt es eine Zeitlang stehen, seihet es dann durch, und sest zu einer 3 Quartbouteille voll 1 Loth Salpetersalz, 2 Quint Gummikampser, pulverisirt, rüttelt es wohl durcheinander, und schüttet es ins Maul ein. Alle 2—3 Stunden gebe man ihm bis zur Besserung eine Klystier. Endet die Krantheit ganz, so halte man das Thier in einem warsmen Stalle, gebe ihm warme Mehltränke mit Kochs und Salpetersalz vermengt, und dieß thut man noch eine Zeit lang bis zur gänzlichen Genesung.

# Die Gebärmutterentzündung.

Sie tritt am öftesten nach schweren Geburten ein, erregt viel Schmerzen, und wird, außer durch schwere Geburt, durch Berkältung, jurudgebliebene Theile ber Rachgeburt herbeigeführt.

Rennzeichen. Berminderter Appetit, harter, gespannter Bauch, auf ben Hinterfüßen schwankende Beswegung. — Schmerzen bei Berührung des Muttermuns des und Anschwellung besselben. — Auch zeigen die Thiere oft durch ihre Bewegungen, als ob sie fohlen wollten.

Heilart. Man mache burch ben Muttermund eine Einsprigung in die Gebärmutter und zwar so: man nehme gut gesottenes schleimiges Gerstenwasser eine Maß, ein Duart Leinöl, mische es durcheinander, und sprige alle 3 Stunden eine Sprige voll lauwarm ein. — Eine 3 Duartbouteille Leinsaamenabsud, 1½ Loth Salpetersalz, ½ Loth Salmiaksalz mische man gut durcheinander, und gieße es bis zur Genesung 3mal des Tages dem Thiere

ein. — Während ber Krankheit gebe man nur weiches Futter in fleinen Portionen, vermeide alle kalten Gestränke, halte das Thier warm, gebe ihm gute Streu, und lasse es nach der Krankheit eine angemessene Bewegung machen.

# Die Milzentzundung.

Man trifft sie selten bei Pferben, und da nur an heißen Sommertagen, sie ist sehr schwer zu erkennen, und bringt schnellen Tod mit sich, falls es an eiliger Hilfe mangelt. Da sie große Aehnlichkeit mit der Leberentzündung hat, so hüte man sich vor Berwechslung.

Die Ursache bavon ift starte Erhitung, schnelles Abkühlen, Stoffe an die Milzgegend, startes Jagen bei

großer Sige.

Rennzeichen. Plötlicher Verluft bes Appetits, starrer Blick, gerader, ausgestreckter Kopf. — Bei Berührung des schadhaften Theiles zeigen sie Schmerzen und neigen den Kopf gegen die franke Stelle. — Der Puls ist in den ersten 6—8 Stunden voll, hart und gespannt, hernach aber, da die Krankheit schnell in Typhus übergeht, wird er weich, klein und unempfindlich; der Tod tritt ein.

Heilmittel. Mit Rückscht auf Constitution und Nahrung des Thieres lasse man ihm 1½ Maß Blut heraus.—Alle 2—3 Stunden gebe man folgenden Gingus: In 1½ Maß siedheißes Wasser werse man eine Handvoll Kamillenblumen, lasse es ¼ Stunde zugedeckt stehen, seihe es dann durch, nehme eine 3 Quartbouteille davon, sehe 1 Loth Salpetersalz und 2 Quint Gummis

Rampfer, beides pulverifirt, bazu, mische es burcheinansber, und schütte es auf einmal ins Maul ein. — Um einen Entzündungsgeschwulft hervorzubringen, brauche man als äußeres Reizmittel ein Haarseil mit Terpentin gesbeizt; die angesammelte Jauche muß öfters ausgedrückt werden, das Leder aber 4—8 Tage in seiner Wirfung erhalten werden, bis sich die Besserung eingestellt hat.

# Die Entzündung bes Gehirns (Bilfsorgans).

Diese gesährlichste aller Krankheiten, wenn nicht ausgenblickliche Hilfe geleistet wird, führt meistens schon nach 24 Stunden den Tod herbei; wird aber ein daran laborirendes Pferd nicht in 3—4 Tagen geheilt, so ist die Heilung unsicher, denn die Krankheit geht dann in den Dummkoller über, dann aber sind die Pferde erstens nicht mehr für Jedermanns Gebrauch, auch bilden sich organische Fehler in den Gehirnkammern, z. B. Wassersansammlung in einer, öfters in beiden Gehirnkammern, so auch Berhärtung hie und da im Gehirne. Die Urssachen dieser Krankheit sind:

Anhaltende strenge Sonnenhite, starte Bollblütigkeit, Berstopfung bes Hinterleibes. — Schneller Uebergang vom grünen in ein startes Hafersutter, im Sommer bei starter Hite Anstrengung im Reiten und Fahren, barauf schnelle Abkühlung.\*)

<sup>\*)</sup> Ich habe biefe Krankheit in einer breißigjährigen Praxis, jes boch meistens an Militarpferben beobachtet; meistens werben bie frischen gesunden Remontepferbe, bes plöglichen Futterwechsfels wegen, davon befallen, auch starte Erhigung trägt bazu bei. Daher kömmt es häusig, daß man dem Lieferanten bes

Kennzeichen. Starrer Blid, feurige Augen, versenzte Pupille, niedergeschlagener Muth, verlorner Appetit, Unruhe, wildes Umhersehen, öfteres Senken und Emporsheben des Kopfes, trockner hochrother Mund und Nase, warmer, heißer Kopf und Körper, kleiner, geballter, sparssamer Urin. — Der Patient fängt an zu toben und zu rasen, schiebt mit dem Kopf gegen die Krippe und will blindlings auf Alles los. — Er fällt zu Boden, haut mit den Füßen untereinander, und fängt zu schwißen und dann start zu schnausen an, kommt in Hiße und babet in Schweiß.

Sind aber diese Anfälle vorüber, so wird das Thier ruhig und es tritt eine allgemeine Schwäche ein. — Es steht auf, stellt sich vor die Krippe, wie ein Koller, und fängt zu schlasen an, bleibt ruhig bis zu einem neuen Anfalle, dann tobt es wie vorher. — Alle diese Zufälle sind am heftigsten Morgens und Abends. — Die Thiere fressen während der Krankheit wenig oder nichts, behalten das Futter im Maule und schlasen dabei, sie trinken, wenn man ihnen das Wasser vorhält, aber jedesmal wenig.

Heilart. Mit Rudficht auf die Constitution bes Thieres, wenn es ben höchsten Grab ber Wuth noch

Pferbes bie Schulb beimist, und ihm bas Thier als Dummstoller zuruckgibt. Im Jahr 1815 im Monat August hatte ich mit meinen beiben Praftifanten, bem jetigen Herrn Hofsveterinararzt Strigl und bem verst. Hrn. Gerichtsveterinararzt Probsimayr in Augsburg, 30 Pferbe an Gehirnentz Junbung laborirend behandelt. Jeboch ging die Heilung glucklich von Statten, und nur acht Stücke gingen in Koller über.

nicht erreicht bat, nehme man einen Aberlaß por, ftelle es in einen fühlen, bunfeln Stall, gebe ihm ein gutes Stroblager, bamit es fich bei bem öftern Auf- und Dieberwerfen nicht verwunde, bede es aber ja nicht zu. Auch lege man ihm eine 3mangshalfter um, und fnupfe es an einen großen Strid. - Alle 3 Stunden gebe man 3 Quart gut gesottenes Berftenmaffer, 1 Loth Salpeter, 1 Loth Glauberfalt, 2 Meffersviben voll Brechweinstein, bas man Alles gut burcheinander gemifcht bat, bem Thiere ale Ginguß burch's Maul ein. - In einer Daß warmem Waffere lofe man 1 loth Geife auf, mifche eine handvoll Rodfalz dazu, und gebe alle 2-3 Stunden eine Rluftier, jedoch nur in ben erften 24 Stunden; hernach gebe man gewöhnliche, nemlich von warmem Waffer, etwas Leinöl und etwas Rochsalz, so viel nemlich in eine Sand geht. - Man wende folgende leberfchläge über ben Ropf an: 1 Sandvoll Salmiat-, 1 Handvoll Rochfalz, 1/2 Maß Effig, 2 Maß Waffer und 2 Quint Blei-Ertraft, mifche es untereinander, tunte es in einen linnenen Saber, lege ibn bem Thiere gwifchen bie Dhren, und nebe ihn ein, fo oft er troden geworben. Bermindern fich die schlimmen Anfälle noch nicht, fo nehme man:\*) 3 Duart gut gefottenes Gerftenwaffer, 1/2 Loth Salpeter, 11/2 Loth Doppelfalz, 1/2 Loth Gummis Bulver, 1 Loth Aloe Sofoterin, nebft einer Mefferspige voll Brechweinstein, mische es wohl burcheinander, und gieße es auf einmal ein; bieß geschehe täglich breimal

<sup>\*)</sup> Ich habe bie Erfahrung gemacht, bag bei biefem Uebel bie füffigen Mittel mehr helfen, ale bie Latwergen.

bis zur Genesung. Diese Krankheit halt nicht lange an, es muß daher der Patient in 5--6 Tagen außer Gesahr sein; denn sieht man, daß die bosen Anfälle sich mindern, so gebe man täglich nur einmal einen Einguß, eine Klystier, statt Hafer gebe man Weizenkleie in kleinen Porstionen, zum Tranke lauwarmes Mehlgetrank mit Kochsfalz vermengt, auch führe man das Pferd nicht in der Hige, sondern in der Abendkühle.

#### Die Rolif.

Diese sehr gefährliche und schmerzhafte Krantheit besfällt die Pferde sehr schnell, und führt bei dem geringsten Versehen den Tod herbei, weil sehr leicht Berstung des Magens, Zerreißen des Netzes und Ueberschlingung der Gedärme daraus entstehen. Starkes Erhitzen, schnels les Abfühlen, Zugluft, unreines, kalkstaubiges Futter, z. B. Klee, kaltes Wasser, auf vorherige Erhitzung, als Trank gegeben 2c. sind die Ursachen.

Kennzeichen. Der Patient zeigt Unruhe, Scharren mit ben Füßen, will sich zu Boben werfen, starfes Flankenziehen, erweiterte, aufgesperrte Nasenlöcher, trockner Mund, voller starker Puls, aufgelaufener, harter und gespannter Leib, starker Schweiß.

Heilart. Nach Wahrnehmung obiger Symptome bringe man bas Pferd gleich in einen warmen Stall, mache ihm gute Streue, verhindere so viel als möglich bas Auf- und Niederspringen, das eine Verletzung im Magen und Gedärmen herbeibringen könnte, wische den Schweiß von dem Pferde mit trochnen Strohwischen recht start und bis zur völligen Abtrochung ab, dann gebe

man folgendes Aluftier: 1 Maß heißes Baffer, 4 bis 5 Loth Leinol. 1 Efloffel voll Rochfalz, mifche es gut burcheinander, und gebe es auf einmal als Ripftier, und fo fort bis zur Genesung; bann gebe man noch lauwarme Mehltranke mit etwas Rochfalz zu faufen. Sollte auf obige Mittel in 1/2 Stunde feine Befferung erfolgen, ober das Uebel fich gar vermehren, fo mache man einen Aber= laß nach Alter und Conftitution bes Thieres, von 11/3-3 Maß Blut, und gebe dazu folgenden Einguß: eine Sandvoll Ramillen, 1/2 Loth Pfeffermungen, begieße mit 2 Daß fiedend heißen Baffere, laffe es eine Zeit lang jugebett fteben, feihe es bann ab und fete bingu: 1 Loth Rampfer, pulverifirt, 1/2 Loth Opiumtinftur, mifche es gut burchs einander, und ichutte es auf einmal ein. Erforbern es die Umftande, fo fann man Rluftier und Einguß wieder= holen\*). Die Nierengegend, so wie links und rechts die Flanfen reibe man ftarf mit Terpentinol. Defteres Reiten im ftarfen Schritt, Reiben mit Strobwischen und warmes Salten ift befonders zu empfehlen.

# Berhaltung bes Urins (Harnwinde).

Diefer Krankheit (einer Art Kolit), die fehr gefährlich ist und schnelle Hilfe erfordert, aber nicht lange anhält, sind besonders Wallachen unterworfen. Uebertreibung im Arbeiten, wenn man den Pferden nicht Zeit

Tig Taid by Google

<sup>\*)</sup> Satte ich die Ingredienzien zu obigen Einguffen nicht, so machte ich auch mit bestem Erfolg folgenden Einguß: 1 Quart Leinöl, 4 Loth geschabte Seife, unterelnander gemengt und wie oben eingeschüttet; auch schüttete ich warme Milch ins Maul ein.- Chen so leisten Seifenklystiere sehr gute Dienste.

jum Strahlen gönnt, oder fie gar baran hindert, ift beren Ursache; ferner noch Blasenstein, Nierenstein, auch zu ftarke Berkältung.

Kennzeichen. Die Thiere äußern Schmerz, Unruhe, Aengstlichkeit, geben mit ben hintern Füßen hin und her, beugen den Rüden, wersen den Schweif hin und her, und halten den Kopf in die Höhe, stellen sich öfters zum Strahlen mit ausgehängter bald halber, balb ganzer Ruthe, knirschen mit den Jähnen, es stellt sich Niedergeschlagenheit, Scharren mit den Vorderfüßen, harter Bauch, beschwerliches Athemholen, starfer Schweiß ein.

Beilart. Da bei ber geringften Rachläßigfeit in biefer Krankheit nach 3-6 Stunden ichon ber Tod eintritt, fo ift ein Kluftier zu geben, wie es bei Behandlung ber Kolif Seite 32 bereits angezeigt wurde; bann gibt man noch nachstehenden Einguß: Man nimmt eine Sandvoll Ramillenblumen, 1 Loth Wachholberbluthe, gießt 2 Dag fiebheißes Baffer barüber, läßt es eine Zeitlang augebedt fteben, nimmt bann eine 3 Bouteille bavon weg. fest 1 Loth Salpeter, pulverifirt, 14 Loth Bitterfalz ba= au, mischt es aut burcheinander und gießt es auf ein= mal ins Maul ein. - Rückgrad und Nierengegend muffen öfters mit Strohwifden ftart gerieben werben, ober man reibe fie mit Terpentinol ein. Beffert fich ein franfes Thier in 2 bis 3 Stunden nicht, so nehme man ohneweiters einen Aberlaß vor, gebrauche aber bie und ba obige Klustiere: Dazu fommt noch folgender Einguß: Eine 3 Quartbouteille Ramillenwasser, 1 Loth Rampfer, pulveristrt, 2 Quint Tinct. Op. mische man burcheinander und gieße folches bem Thiere auf einmal ein; fahre ba=

mit bis zur Besserung fort; auch halte man bas Thier warm, reite es öftere im Schritte spazieren, und bieß bis zur ganzlichen Genesung.

# Die Rehfrantheit (Steifheit der Gliedmaffen.)

Diese Krankheit herrscht zu jeder Jahredzeit, ist ims mer komplizirt, eine Entzündung mit Steisheit der Glieds massen, und die Ursachen, welche sie herbeisühren, sind: starked Jagen, schnelled Abkühlen, Juglust, langed Stehensbleiben vor dem Wirthschause, wenn ein starker Windhindurchzieht, zu wenige Bewegung, zu viel nahrhasted Kutter; dadurch werden die Pferde an allen vier Gliedsmassen steif, und bleiben verkrüppelte Thiere oder gehen zu Grunde.

Kennzeichen. Berlorner Appetit, je nachdem bas lebel mehr ober weniger heftig, erweiterte Nasenlöcher, beschwerliches Athemholen, trochner, heißer Mund, harter, gespannter Puls, Steisheit der Gliedmassen, die Hufe sind, besonders an der Krone, heiß anzufühlen; bei heftiger Berührung zeigen sie Schmerzen. Wenn man die Thiere vom Plate bewegen will, sind sie ganz steif, das Auftreten verursacht ihnen Schmerzen, auch ächzen sie oft aus letterem Grunde. Der Urin, der Mist ist sparssam, und letterer geht klein, geballt und trocken ab.

Heilart. Nach Wahrnehmung bieser Kennzeichen untersuche man die beiden vordern Füße, ob etwa die Eisen nicht zu stark aufliegen oder gar drücken; ist dieß der Fall, so nehme man sie behutsam ab, mache kalte Umschläge von Lehm, Essig und Wasser, sowohl auf den Border= als Hinterfüßen; so oft diese Ueberschläge trocken

3\*

geworben, benebe man fie mit faltem Baffer, und ftreiche fie oftere am Tage mit frifdem Lehm an, und fo muß auch mit Rudficht auf bas Alter und bie Constitution bes Pferbes ein Aberlaß vorgenommen werben; es muß ferner bas franke Thier in einen gefunden, jedoch nicht au warmen Stall gebracht werben, muß ein gutes Lager befommen, barf nicht falt getränkt werden, ftatt bes fon= ftigen fernhaften Kuttere befomme es nur Beigenfleie, und bagu in fleinen Borti onen, ebenso nur warme Mehltranfe. Alle 3 Stunden gebe man übrigens folgenden Ginque: Gine halbe Daß Ramillenwaffer, 5 Loth Leinol, 1 Loth Salpeter=, 11/2 Loth Bitterfalz, mifcht man wohl burcheinander, und gießt es lauwarm ins Maul ein; bas Seite 25 icon bezeichnete Rluftier ift öftere ju geben, man reibe bie Gliedmaffen mit Strob, babe bes Tages zweimal bieselben vom Wieberriß bis an bie Keffelgelenke in warmen abgesottenen Seublumen, reibe fie mit Strob wieder troden, die benannten falten lleberschläge werben fo lange angewendet, bis fich die Site verliert. Zeigt fich begohngeachtet feine Befferung, fo gebe man, bis bieselbe eintritt, breimal bes Tages folgende Latwerge: 2 Roth Gibischwurzel und 3 Roth Gußholzwurzel, beibes pulverifirt, 3 Loth Kenchelfaamen, 2 Loth Weinstein. 2 Loth Bitterfalz, mische biefes gut burcheinander und vermenge es in einer hinlänglichen Quantität Wachholber-Gulze. Auf ber Bruft ziehe man ein haarseil, beize es fleißig mit Terpentin, und erhalte es 3 - 4 Wochen in feiner Wirfung. Gind bie hintern Fuße fo fteif wie bie porbern, fo fest man rechts und links an ben Schenkeln Baarfeile, und behandelt fie, wie oben gefagt worden.

Die abgenommenen Eisen werden mit 4 Rägeln angeheftet, damit man das Pferd, namentlich wenn es wieder zu einiger Kraft gelangt, alle Tage einige Zeit in Bewegung setzen kann. Mit dem Hafersutter sange man so allmählig wieder an; sollte aber das Pferd, nachdem die Entzündung schon gehoben ist, noch immer platt auftreten, was eine Folge der durch die Lehmüberschläge zu sehr erweichten Huse ist, so lasse man es noch einige Tage auf trocknem Stroh stehen, dis die Huse härter geworden.

# Maulfperre (Birfchfrankheit).

An dieser sehr gefährlichen Krankheit ist alle Hilfe vergebens, wenn sie nicht gleich vor der Schließung des Mundes eintritt. Starkes Jagen, schnelles Abfühlen, Jugluft, Hiebs, Stichs und Schußwunden, Operationen, wobei eine Rerve verlett wird, sind Ursachen dieser Krankheit.

Kennzeichen. Im Anfange bes Uebels mehr ober weniger, im höchsten Grabe aber ganz geschlossener Mund, erschwertes Kauen und Verschlingen, zulest bringt bas Thier gar nichts mehr hinunter, bann Steisheit an Hals und Rückgrat, Knirschen mit ben Zähnen, Geiser im Maul, Steisheit bes Schweises und ber hintern Füße, sie stellen sie ganz auseinander, Verdrehen der Augen, öfters Hin= und Herwanken, zulest starkes Schwizen, und sehr schneller Tod.

Heilung. Je nachbem bas Thier ift, mache man ohneweiters einen Aberlaß am Halfe von 3 Maß Blut. Alle 4 Stunden schütte man ihm folgenden Einguß ein:

Man gieße 2 Maß siedendes Wasser über eine Handvoll Kamillenblumen, eine Handvoll Holderblüthe, lasse es eine Zeitlang zugedeckt stehen, seihe es hernach durch, und nehme eine 3 Duartbouteille davon, zu der man noch 1 Loth Gummikampser, pulverisitt, ½ Loth Tinct. Op., 1 Loth Tinct. ass. soet. mischt.

Alle 3-4 Stunden gebe man folgendes Rlyftier: 1 Mag Ramillenwaffer, 5 Loth Leinol, 1/2 Loth Bummi= fampfer, burcheinander gemengt, fpripe man auf einmal ein. Links und rechts bes Salfes ziehe man wohl in Terpentinol gebeigte Saarfeile, die Musteln aber, von ben Rinnbaden an, reibe man bes Tages zweimal mit Folgendem ein: 2 Loth Rampfer-, 2 Loth Salmiaf-Beift, 2 Loth fpanische Fliegentinftur, 1 Loth Terpentinol, 6 Loth Leinol, mifche man gut burcheinander, und gebrauche es, wie oben fteht. Mindert fich aber die Rrantheit noch nicht, fo laffe man noch 1 Daß Blut, reibe bas Thier öfters mit Strohwifden; auch trachte man in bas Maul ein Gebiß ju bringen, um es vor ganglichem Bufchließen ju fichern, menge laues Waffer mit etwas Dehl und Effig ineinnander, und fprige bamit ben Mund bes Thieres ein; fann man ihm aber etwas beibringen, fo ift folgenber Trant zu geben: Gine Sandvoll Balbrianwurzel, eine Sandvoll Wolverlevblumen foche man in einer Maß Wein, fete 11/2 Loth Bibergall = Effeng, 1/2 Loth Sofmannifche Tropfen, 1 Loth Gummifampfer bagu, mifche es gut burcheinander und theile es in 4 Theile; alle 4 Stunden gebe man einen bavon bem Thiere burche Maul ein; man fann bem Thiere alle Tage zwei folche Gingupe geben. Nach eingetretener Befferung gebe man ibm noch

weiches Futter in fleinen Portionen, verwende es nur nach und nach, im Anfange sehr subtil, im Dienste; daß übrigens die pünktlichste Wart und Pslege, Anwendung der vorgeschriebenen Mittel zu einem günstigen Resultate führen, während jede Unausmerksamkeit den Tod des Thiers herbeiführt, wird Jeder selbst begreifen können.

#### Der Blutharn

grassirt mehr unter bem Hornvieh, boch kömmt er auch bei Pferden vor, erfordert übrigens die schleunigste Hilfe, weil die Thiere sonst oft aus Schwäche zu Grunde gehen, und wie ich mich überzeugt habe, leiden solche Thiere, die diese Krankheit öfter bekommen, an einem organischen Fehler der Urinwertzeuge, und sind beim kleinsten Bersehen verloren. Stöße und Schläge auf die Nierengegend, starke Anstrengung, starkes Springen, besons ders bei Reitpserden, starke auf den Urin wirkende Kräuter, z. B. Genuß der Belladonna, Wasserschierling, Zeitzlose, organische Fehler der Nieren.

Rennzeich en. Langsames Fressen, Mattigseit ber Glieber, verlorne Munterseit. Anfangs geht ber Urin braun und schmerzhaft ab, daun wird er röthlicht, es versmehren sich die Anfälle. Matte, trübe Augen, verstopfter After, warmer, trochner Mund, gänzlich verlorner Appetit, Hängen des Kopfes unter die Krippe, heftiges Flankenziehen, öfteres Strahlen, Biegen des Rückens, hie und da Unruhe, endlich Tod.

Seilung. Bei Wahrnehmung ber fleinsten biefer Rennzeichen bringe man bas Pferd in einen warmen ges funden Stall, bede es zu, und ftatt falten Getrantes gebe

man lauwarme Mehltrante mit etwas Rochfalz vermengt, mache, wenn bas Bferd jung und gefund ift, einen fleinen Aberlaß, und gebe ihm folgenden Ginguß: Bon zwei Sanben voll Leinfaamen, in 2 Dag Baffer gefocht, nehme man ein Duart, fete vitriolifirten Weinftein 2 Loth, 11/2 Loth Salpeterfalz bagu, mifche es burcheinander und fcutte es in's Maul ein; fann man aber bei Mangel an Medifamenten vorftebenden Gingus nicht bereiten, fo macht folgender auch fehr gute Wirfung: 3-4 Tannengapfen in 1 Daß Baffer gefotten, und täglich bis gur Befferung auf zweimal biefen Trant bem Thiere eingefcuttet. Erfolgt barauf feine Befferung, fo fiebe man 2 Sandvoll Wermuthfraut in 11/2 bis 2 Daß Waffer, feihe es bann burch, und fete zu einer 3 Quartbouteille bavon 1/2 Loth Tinct. Op , 1/2 Loth Alaun pulverifirt, 2 Duint Bummifampfer, pulverifirt, mifche es durcheinan= ber und fcutte es Fruh und Abende taglich bis gur Befferung bem Thiere ein. Ift Berftopfung vorhanden, fo gebe man bem Thiere täglich 2 Rluftiere, wie Seite 32 von ber Kolif vorgeschrieben ift. Daß bas Pferd febr biat gehalten werde, in Wart und Pflege genaue Ordnung gefchehe, basfelbe täglich eine viertel ober halbe Stunde im Schritte geführt werben foll, ift noch ju erwähnen.

# Anthrax, Milzbrand.

Er herrscht gewöhnlich im Sommer und Herbst unter den Pferden, ist sehr gefährlich, greift weit um sich, erfordert ein sehr aufmerksames Berkahren, indem die Thiere sonst schnell umstehen. Hort man zu Hause oder auf Reisen, daß diese Krankheit in der Nähe herrsche, bann erkundige man sich, wie weit sie sich verbreitet habe. Man frage, wodurch das Uebel entstanden, wie schnell es sich verbreitete, und wie viele Thiere daran zu Grunde gingen.

Ur sach en. Anstedung, wenn man nämlich Gegenden zu nahe kömmt, wo sie herrscht. Wenn man an Stellen hält, wo gefallene Thiere begraben liegen. Tränsfen der Thiere aus Geschirren, die für kranke oder gessallene Pferde verwendet werden, ebenso tränke man Pferde nicht aus Brunnen, die in der Gegend sind, wo die Krankheit herrscht.

Rennzeichen. Im Anfange ber Krankheit tritt große Mattigkeit ein. Um Körper, besonders an der Bruft, entstehen in wenig Minuten kleine Bestbeulen, die sich schnell vergrößern. Einigen Thieren schwillt der Schlauch an. Es bleiben aber im höchsten Status des Uebels diese Symptome öfters ganz aus, und die Pferde sallen dann, wo sie sind, todt zu Boden.

Heilung. Man bulbe in dieser Krankheit weber auf Reisen noch zu Hause Hunde unter Pferden und Hornvieh, vergrabe die an dieser Ansteckungsfrankheit gesfallenen Thiere wenigstens 5—6 Schuh tief in die Erde. Das Wasser, das in der Nähe solcher, von dieser Seuche befallenen Gegenden, oder an den Orten der Gesahr selbst ist, kann nun nicht zum Tränken genommen werden, ohne daß man es auf solgende Weise reinigt: Man werse Sand in einen Korb, gieße das Wasser durch, mische Kochs oder Salpetersalz und etwas Essig dazu, und tränke damit. Ebenso stelle man an solchen Orten der Kranks

beit feine Pferbe nicht in Stalle, fonbern in Scheuern ober unter freiem Simmel auf, aber an trodnen Blaten. Collte bas jedoch nicht gefchehen fonnen, fo begieße man ben Boben ber Stallung, bieß thue man auch zu Saufe, und überall, wo die Stallung nabe ift, mit frifchem Waffer, ichaffe Abfall, Urin, Spinngewebe, furz allen möglichen Unrath fleißig binweg, öffne bie Fenfter, um frifche Luft einzulaffen, jedoch gestatte man nie Bugluft, treibe die Bferde öftere ine frifche Baffer, die mit Drufen behafteten ausgenommen, weil fonft, wenn folche Pferbe noch bagu mit Schweiß belegt find, berfelbe jurudtrate, die Ratur in ihrer Mitwirfung jur Beilung gestort ware, die Rrantheit gurudtrate, und fodann eine langwierigere und gefährlichere entstehen fonnte. Bermeidung ichnellen Sahrens und Reitens bei großer Site, überhaupt jede anstrengende, erhitende Arbeit; daber verfcbiebe man folche Dienfte auf die fühlern Abendftunden, und ftelle mahrend ber Tageshipe die Thiere an einen schattigen Ort. Man reinige Beu und Safer gut, futtere letteren angenett, masche Maul, Rase und Ropf gefunder Thiere mit faltem Baffer rein ab. Die Bferbe, welche die Symptome biefer Rrantheit zeigen, muffen fogleich von ben andern entfernt, und in einer Scheuer ober an einem andern reinen Orte untergebracht werben. Der Pferdewärter muß fich unverzüglich, um weitere Unftedung zu meiden, in einen linnenen Rittel fleiden. Beigen sich an ben Körpern ber Thiere Beulen, so öffne man diefelben mit einem Aberlageifen. Da aber bie baraus fließende Jauche fo schädlich ift, daß ber Opera= teur bei ber geringften Nachläffigfeit für fein Leben ge=

fährbet wird, fo hat er vorher bie Sande mit Fett ober Del zu beschmieren, nach ber Operation aber fich gleich wieder rein bavon zu maschen. Die Wunden, burch bas Aufschneiden ber Beulen erzeugt, masche man 2 bis 3mal bes Tages mit Salzwaffer rein aus, lege bann bem Pferbe ein mit ichwarzer Nießwurg gebeigtes Juchtenleber auf die Bruft; ist aber Tophus eingetreten, so nehme man die Tinctura Cantharida (fpanifche Fliegentinftur); nehme jedoch diefes leder alle 3 Stunden beraus, brude bie angesammelte Jauche aus, und ftede es, frifch ge= beigt in die Bunde. Man vermenge ferner 1-2 Loth Salveter mit 1 Daß Waffer, gieße bavon ben Tag binburch ins Maul; ferner brauche man noch folgendes Mittel: 3 Quart Kamillenwaffer, 6 Loth Wachholber= fulge, 3 Loth Salvetersalz, 2 Loth Weinstein, 1 Loth Engelwurg und 1 loth Gummifampfer, beides pulverifirt, mische dieß gut burcheinander und gebe es bem Thiere alle 3 Stunden auf einmal ein. Man fann, um allem Uebel vorzubeugen, an gefunden ftarfen Pferden einen Aberlaß vornehmen, jedoch nur bann, wenn fie feine Drufen und feine Unlage bagu haben; bas gewöhnliche Trinfmaffer vermische man an warmen Tagen mit Galpeterfalz oder Effig und Rochfalz, und gebe es bann ben gefunden Thieren zu trinfen.

# Der Strängel (Rehlfucht, Ratarrfieber).

Dieß Fieber ist von den Drusen darin verschieden, daß die letteren unter den Ganaschen nicht anschwellen, ist immer entzündlicher Art, und ist das, was bei Mensichen der Katarrh ist. Er wird herbeigeführt durch

rauhe Rordluft, ftarfe Erhitung, falte Ställe, faltes Getranf.

Kennzeichen. Berluft der Munterfeit und bes gewöhnlichen Appetits, Fieber, abwechselnde Kälte und Hitz, trockner sperrer Husten, trockne Zunge, jedoch nicht zu sehr, mit zähem, settem Schleim überzogen, helle Augen, hochrothe, entzündete Nasenhaut, der Nase strömt Klüffigkeit aus. Einige Thiere legen sich während der Krankheit selten nieder, es fließt ihnen den dritten oder vierten Tag, wie schon gesagt, zäher Schleim aus der Nase, der Abgang des Urins geschieht häusiger, aber trüber.

Beilart. Statt bes Saferfuttere gibt man meiches Futter, Beigenfleien, wenig Seu, Dehltranfe, gut gefalzen, lettere gebe man lauwarm. Das Thier laffe man von allen Diensten frei; ift Berftopfung ba, fo bereite man aus 1 Mag Warmwaffer, 4-5 Roth Leinol, 1 Sandvoll Rochfalz, gut ineinander gemischt, eine Rlyftier, und fprige es auf einmal ein, und thue bieg bes Tages zweimal. Dann nimmt man 3 Loth Gibischwurz und 3 Loth Sugholzwurg, beides pulverifirt, 6 Loth Salveterfalz, 6 Loth Weinstein, mifcht bagu eine binlangliche Portion Bachholberfulge, macht eine Latwerge bavon, und gibt fruhe Morgens und Abends 1/2 Stunde vor ber Kutterzeit bem Thiere eine hölzerne Spatel voll bavon. Berliert ber trockene Suften in 5 Tagen fich nicht, tritt bagu ein ftarferes Flankenziehen ein, fo mache man einen Aberlaß. \*) Man laffe bie Pferbe fo oft als möglich

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung hat mir gezeigt, bag bie Beilung befto eher erfolgte, je einfacher bie Behandlung war.

von gut gesottenem Gerstenwasser saufen, und sehe genau barauf, daß Wart und Pflege berselben nichts zu erin= nern übrig lassen.

## Der Roller entzündlicher Art.

In Behandlung dieser Art sehe man barauf, daß man sie nicht mit der Gehirnentzündung verwechsle, weil die Symptome beider Uebel so ziemlich übereinstimmen. Der erfahrne Arzt kennt sie an dem Verlauf, der bei Gehirnentzündungen meist in 48 Stunden den Tod bringt, während in der obigen Krantheit der Verlauf mehrere Tage andauert. Der Koller herrscht nur meist bei Mislitärpferden, wie ich schon bei der Gehirnentzündung gessagt habe. Siehe Seite 29, 30.

Ur sach en. Zu schnelle Abwechslung zwischen weischem und hartem Futter, Beränderung der Luft, des Baffers, startes Reiten, Fahren, Durftleiden, starte Zugsluft, schlechte, verdorbene Fourage, Schwemmen in kaltem Waffer auf vorherige Erhitung, wenn noch dazu das Pferd an Drüsen leidet, oder Anlagen dazu hat.

Rennzeichen. Widerwillen gegen Futter und Trank. Traurigkeit, Ropfhängen, Stoßen mit der Bruft an den Barn, Stellen der vier Füße so nahe als möglich zussammen, starrer Blick, feurige Augen, erweiterte Pupille, gespannter voller Puls, emporgesträubte Haare, Toben und Schieben, Springen mit den Borderfüßen in den Barn, vorheriges Schwißen, dann Mattigkeit, heller, sparsamer Urin, trockner, kleiner, geballter Mist, trocknes heißes Maul, mehr oder minder hochrothe Nasenlöcher, beschwerliches Flankenziehen. Obige Kennzeichen gelten

für bie erften 4-5 Tage, bernach fommt an ihre Stelle: Berluft, boberen ober minderen Grades, ber bochrothen Karbe bes Maules und ber Nafenlocher, es tritt eine Blaffe barauf ein, fie werben ichleimigt. Buweilen Drufenanschwellung unter ben Ganaschen, mas übrigens auf fcnelle Genesung beutet. Der Urin geht mit mehr Leich= tiafeit weg, ber Dift ift bann grob, geballt, zuweilen fcbleimig. Führt man ein Thier aus bem Stalle, fo taumelt es wie ein betrunkener Menfch, ift gegen alles Burufen unempfindlich, und fteigt mit ben Rugen, als ob es im Waffer ginge. Es legt fich mit bem Ropf in ben Barn, fchlaft öftere, fällt manchmal bewußtlos nieber, und bleibt einige Zeit liegen. Es tritt auch oft Rieber ein. Die Bferbe freffen und faufen wenig, behalten ibr Kutter meift im Maule, und laffen es auch öftere wieber fallen.

Heilung. Statt bes bisherigen harten gebe man jest weiches oder auch Grassutter, auch Mehltränke, und stelle die Thiere in einen kühlen, gesunden, vor der Sonnenhitz geschützten Stall. Ist das Pferd gesund und wohlgenährt, ohne Drüse, so mache man, aber gleich im Entstehen der Krankheit, einen Aberlaß; vermindern sich in der Folge die Anfälle nicht, so kann man denselben wiederholen. Man bringe des Tages dreimal solgende Klystier in Anwendung: 1 Maß Kamillenwasser, 4 Loth Leinöl, eine kleine Handvoll Kochsalz, mische man gut durcheinander und gebe es jedesmal auf einmal, jedoch nicht ganz kalt, sondern lauwarm. Alls innerlich wirskendes Mittel gebe man: 3 Duart gut gesottenes Gerstenwasser, 1 Loth Salpetersalz, 1½ Loth Brechweinstein,

1 Quint Kalomel, mische es wohl burcheinander, und schütte diesen Trank dem Pferde auf einmal ein. Man thue dieß zweimal bes Tages.

Das Maul fprige man 2-3mal bes Tages mit Gerstenwasser, worin etwas Mehl, Effig und Rochsalz fich befindet, aus. Rafe, Augen und Ropf mafche man öftere mit faltem Baffer gut ab; follten fich übrigens Ausfluß aus ber Rafe ober unter ben Ganafchen Drufenanschwellungen ergeben, so barf bas Waschen bes Ropfes, ber Rafe, Augen nicht mehr ftattfinden, und bas Bferd ift bann fo zu behandeln, wie (fiebe Beilung von ben Drufen) angezeigt wirb. Die schwächenbe Seilmethobe barf bei Kollern nicht lange angewendet werden, weil fonft nervofe dronifde, unbeilbare lebel entfteben, und in 14-18 Tagen ichon oft ber Tob eintritt. Un beiben hintern Schenfeln fete man Saarfeile, mit Terpentin orbentlich gebeitt, erhalte sie 3-4 Wochen in ihrer Wirfung, reinige fie jedoch täglich einmal von ber ange= fammelten unreinen Fluffigfeit. Ift nun Befferung erfolgt, so gewöhne man bas Pferd allmählig an bas frühere harte Futter, und laffe es Früh und Abends eine angemeffene Bewegung machen.

## Der Kropf.

Dieses Uebel herrscht vorzüglich bei kalter, naffer Bitterung, auch findet man es am meisten bei jungen Pferden. Die Beranlassung dazu geben: rauhe Nordluft, kaltes Wasser zum Trank, starkes Verkälten in rauher Nachtluft.

Rennzeichen. Der Patient zeigt Mattigkeit, hängt ben Kopf unter ben Barn, verliert die Fresluft, sperrt die Rasenlöcher weit auf, und zeigt bei zunehmendem Uebel Gesahr des Erstickens. Die Augen werden matt, es sließen Thränen daraus, die Pferde wersen das Futter im Maule hin und her, und lassen es mit vielem Speischel vermengt wieder fallen. Den dritten bis vierten Tag schwellen die Drüsen hinter den Ohren auf; viele Thiere fressen jest gar nicht mehr. Pferde, deren Hals sehr stark angeschwollen ist, lassen das Wasser, das sie saussen, durch die Nase wieder heraus. Die Thiere bekommen östers und besonders des Abends Fieder. Das Athemholen geht beschwerlich vor sich, der Puls ist heftig.

Seilung, Aufhebung aller Dienste, Die bas Bferd zu machen hat, man halte es warm, entziehe ihm alles Saferfutter, gebe bafur Saferichrott in fleinen Bortionen, auch reiche man ihm nur Mehltranfe. Go wie bie Dhrenbrufen anschwellen, binde man felbige mit einem alten Sattelpelz ein, ichneibe bie Saare gang rein mit einer Scheere weg, und reibe die Geschwulft zweimal bes Tages mit Altheafalbe ein; bamit fahre man fo lange fort, bis fich bie Drufen gertheilen ober in Supuration über-Geschieht dieses nicht, fo muß man, bis fich die Geschwülfte öffnen, einigemal bes Tages folgenden Ueberschlag in Anwendung bringen; man nehme dazu: 1 Bfund Leinsaamen, 1/2 Pfund schwarzes Mehl, 2-3 Sandevoll Beigenfleien, fiebe es in Baffer ju einem biden Brei, und lege es bann über bie geschwollenen Drufen. Fühlt man aber beim Sindruden auf eine Drufe eine weiche

Stelle, fo muß man, ba bas Giter gewöhnlich tief fint. ein Aberlageisen ober auch fonft ein fcneibendes Inftrument jum Deffnen ber Druje brauchen; es ift aber babei besondere Vorsicht anzuwenden, weil sonft leicht die Salsader oder ber Edlund gefährdet werden fonnte. Sind Die Drufen offen, fo boren die lleberschläge auf, Die Bunde wird mit trodnem Werch verbunden, und falls noch fleine Berbartungen ba maren, werden fie mit ber Altheafalbe eingerieben, bis bie gangliche Genefung erfolgt\*) 216 von innen ausheilendes Mittel gebe man breimal für ben Tag eine holgerne Spachtel voll von nachstehender Latwerge: 4 Loth Gibischwurzel, 4 Loth Sußholzwurzel und 3 loth Alanthwurzel, alle brei pulverifirt. 5 Loth Fenchelsaamen und 4 Loth Wachholderbeere, gestoßen, eine genügende Portion Wachholdersulze mische man gut burcheinander, mache es zur Latwerge und gebe es wie oben gefagt. Ift ber Mift troden, fo fann man die Rluftier anwenden, wie Geite 32 von ber Rolif angezeigt ift.

### Von den Drufen.

Dieses Uebel ist bem Pferbegeschlechte ganz eigen, je nach Verschiedenheit bes Alters leiden alle Pferde daran, sie bekommen sie zwar zu jeder Jahredzeit, am liebsten aber im Frühjahre; am häusigsten bekommen sie die Militärremonten, so zwar, daß oft alle Pferde an

<sup>\*)</sup> Man barf auch nicht unterlaffen, bas Pferd immer wie oben einzubinden, indem burch Berkältung fehr leicht eine Luftröhrens ober Lungenentzundung entstehen könnte.

einem Orte baran laboriren. Anstedungsstoff, schnelle Abwechslung bes Futters und Wassers und Veränderung ber Luft geben Veranlassung zu dieser Krankheit.

Rennzeichen. Mattigfeit nach einer fehr gerinsen Anstrengung, träger fauler Gang, trübe, mit Eiter ober zähem Schleim angefüllte Augen, Huften, Anschwelsen ber Drüfen unter ben Ganaschen, ber Kopf, ber früher emporgehoben war, finft jest nieber, die Nase fängt zu fließen an. Kleiner geballter Mist, trüber Urin. Die Drüsen schwellen noch mehr an, ber Appetit geht verloren.

Beilung. Nach Wahrnehmung obiger Ungeichen ift bas Pferd von jedem Dienfte gu befreien, in einen warmen Stall zu bringen, und ihm eine Dede aufzuwerfen, ftatt bes gewöhnlichen weiches nahrhaftes Futter, jedoch wenig Seu zu geben; ebenfo gebe man gute Dehl= trante. Die Rafe muß öftere rein und fauber mit friichem Waffer ausgewaschen werben. Die unter ben Ganafchen angeschwollenen Drufen umbinde man mit einem Stud eines alten Sattelbolges ober einer wollenen Dede, nachdem man es in Quadratform geschnitten hat (man fann auch einen alten Belg bagu verwenden), schoppe aber etwas Werch bagu, bamit bie Barme anhaltenb wird, reibe bie gefdwollenen Drufen mit Schweinefett, beffer aber mit Altheafalbe ein, juvor aber ichneibe man bie Saare an benfelben mit einer Scheere hinmeg. Bertheilt fich die Drufe in 3-4 Tagen nicht, fo mache man einen leberschlag, wie folgt: 3-4 Sandevoll Lein= faamen, eben fo viel schwarzes Nachmehl laffe man in Waffer zu einem biden Brei einfochen und lege es bem

Pferde, fo warm es baffelbe erleiben fann, auf die Drufen; fo oft folch ein Umschlag falt ift, lege man einen andern frifden barauf, und fabre bamit fo lange fort, bis bie nicht gertheilbare Drufe aufbricht. Das namliche fann auch burch Deffnung berfelben mittelft eines Instrumentes geschehen, wornach bie barin angeschwellte faulige Fluffigfeit Abfluß findet. 3ft bie Drufe aufgebrochen, fo hore man mit ben leberschlägen auf, verbinde die Wunde mit trodnem Werch, fahre aber bamit fort, die Bunde einzubinden. Bahrend ber Rrantheit gebe man folgende Latwerge: 4 Loth rothe Engianwurgel, pulverifirt, 5 Loth Kalmuswurzel, 3 Loth Fenchelfaamen, pulverifirt. 4 Loth Bachholber, 3 Loth Schwefelbluthe. 3 Loth Salmiaffalz, mifche eine hinlangliche Quantitat Bachholberfulge bagu, bereite eine Latwerge, Die man Morgens, Mittags und Abends, jedesmal eine holgerne Spatel voll, bem Pferbe auf die Bunge ftreicht. Damit fahre man bis zur Genefung fort. Daß man bei biefer Kranfheit so wenig ale bei andern Wart und Pflege außer Acht laffen burfe, ift etwas, bas faum einer Ermabnung bedarf, indem bei ber mindeften Sabrläffigfeit Rot. Wurm. Raube ober andere dronische Uebel ein= treten.

## III. Abschnitt.

## Die Fieber.

Das Schleimfieber.

Das Schleimfieber, ein Uebel, worunter oft bas Drüsfenspftem am meisten leibet, wird durch folgende Ursachen erzeugt: Flache sumpfige Gegenden, schlechtes verdorbenes Kutter, abgestandenes Wasser, niedere, schlechte, dumpfe Stallungen, schlechte Wart und Pflege, Ansteckungsstoff.

Rennzeichen. Die vorige Rraft und Starfe geht verloren, Sals und Ropf ftreden die Thiere in die Sobe, alle Körperverrichtungen geben trage und schwerfällig vor fich. Die Buldichlage find vermehrt, fcmach, faum fühlbar, befonders fühlen fich die Bewegungen ber Schlagabern schwach, faum fühlbar und je mehr diefe ausseten, und je schwächer fie find, besto franker ift bas Thier. Bunge und Maul bis an ben Rachen ift mit einem gaben ichmutigen Schleim überzogen, die haare ftrauben fich mehr ober weniger, je nach ber größern ober fleinern Beftigfeit bes lebels empor, ber Athem geht ichneller, jedoch ohne fichtbare Erweiterung ber Nafenlöcher. Das beschwerliche Athemholen erfennt man an ben Flanken. Die Schläge bes Bergens find fühlbar, und je ftarfer fie find, besto gefährlicher ift die Rrantheit. langlicher Schleim ergießt fich aus Mund und Nafenhöhle, und fentt fich in langen gaben Faben gu Boben. Die Augen find matt, trub, es entfließt ihnen eine bide, gabe, ichleimigte Fluffigfeit, Die fich in ben Augenwinfeln fest und vichend ansent. Der Sarn geht bid. unburchsichtig, manchmal auch braunlicht und mit einem faserichten, ftinkenden Bobensat weg. Der Mift ift loder. arob geballt, mit Schleim überzogen, und bat einen widrigen Geruch. Die Pferbe legen fich mahrend bes Uebels am Tage nie, jedoch thun fie bieß bei Nacht. Die Farbe ber Mund- und Nasenhaut ift blag, und auf ber Bunge findet man zuweilen fleine Blattern. Der Appetit ift febr gering, Die Thiere feten oft am Freffen aus und ichlafen; Beu genießen fie recht wenig, auch trinken fie nicht viel. In bem Zeitraume von 6 bis 8 Tagen zeigen fich unter ben Ganafchen Unschwellungen ber lymphatischen Drufen; ftellt fich bann auch noch ein loderer Suften bagu ein, fo ift bieß ein ermunichtes Beiden ber Befferung. Vermindern fich aber die oben beschriebenen Symptome nicht, und verlieren fich nicht in bas obenbemerkte Zeichen ber Befferung, entsteht vielmehr Bleichgültigfeit gegen jeben außern Ginbrud, ober zeigen fich Merkmale bes fillen Rollers, 3. B. Betäubung, Schlaffucht, entsteht furz barauf ein Durchfall, bann ift wenig Soffnung jur Befferung, benn ber Tophus ift eingetreten, und feine Folgen find ber Tob. \*)

<sup>\*) 3</sup>ch habe unter ber Leitung bes feligen herrn Obermebizinals raths v. Will 1804 biefe Krantheit in Allach bei Munchen, wo sie vom Monat November bis in die halfte bes Janners bes andern Jahres seuchenartig herrschte, behandelt, und obegleich fast alle Pferde davon befallen wurden, ihre heilung mit bem besten Erfolge betrieben. Auch habe ich in Kriegse

Beilung. Sobald man nach obenbezeichneten Rennzeichen bie fleinste Spur bes Schleimfiebers mahrgenommen bat, so entferne man ein foldes Pferd gleich von ben übrigen, ftelle es gang allein in einen gefunden Stall. ber aber auch vor jeder Zugluft gesichert ift; bann muß man bas gewöhnliche Kutter entziehen, und vorzüglich icon beswegen, weil eine folche Schwäche eintritt, baß Die Thiere ben Safer mit ben Babnen nicht mehr geboria germalmen fonnen. Anstatt bes gangen gebe man ihnen gebrochenen Safer in fleinen Bortionen, und ebenfo auch gut gefalgene Mehltrante, reiche ihnen biefe öftere als einmal bes Tages hindurch, aber nicht falt, fondern lau-Maul und Nase masche man bes Tages öfters mit laumarmem Baffer, worunter etwas Effig und Salg gemengt ift, und reinige fie fauber von bem anhängenben Schmut. Urin und Abfall, Die, wie ichon gesagt, febr übel riechen, muffen recht oft aus bem Stalle geschafft werben. Bei falter und feuchter Witterung hat man ein besonderes Augenmerk barauf, die Thiere warm gu Die Augen muffen mit frifdem Baffer öfters fauber gewaschen werden. Ferner find folche Mittel in Unwendung ju bringen, bie geeignet find, ben unreinen Stoff aus bem Rorper ju bringen, und begwegen gebe man nicht Latwergen, fonbern, mit mehr Wirfung, fluf= fige Mittel; g. B. Morgens, Mittags und Abends folgenben Ginguß von: 1 Loth Gartenschierling, 2 Loth Ramillenblumen, worüber man 3 Mag fiedendheißes

und Friedenszeiten viele 100 Militarpferbe mit eben fo viel Glud behandelt.

Wasser gießt. Nachdem man bieses Mirtum einige Zeit lang jugebedt fteben gelaffen hat, feihe man es burch und nehme eine Maßbouteille bavon, ju ber man noch bin= ausett: 1 Loth geschabte Geife, 1 Loth Doppelfalg, 1/2 Duint Ralomel, mifche biefes Alles gut burcheinander und ichütte es, wie oben fteht, Morgens, Mittags und Abends jedesmal auf einmal ein. Dazu fommen noch folgende Rluftiere: 1 Dag warmes Baffer, 1 Loth geschabte Seife, 1 fleine Sandvoll Rochfalz, mifche man gut burch= einander, und gebe die gange Quantitat auf einmal als Rluftier. Dieß geschehe fo lange, bis fich bas llebel vermindert. Wenn nun aber ber Mift weich und häufig abgebt, fo fete man mit obigen Einguffen und Aluftieren aus, und an beren Stelle gebe man folgende Latwerge: Man nehme 2 Roth Gibifdmurgel und 2 Roth Gußholgwurzel, beides pulverifirt, 3 Loth Ralmuswurzel, pulverifirt, 3 Loth Fenchelsaamen, 5 Loth gestoßene Wach= holderbeeren, 4 loth Terpentinol, mifche fo viel Bach= holdersulze, als man braucht, hinzu, bereite baraus eine Latwerge, von ber man alle 3-4 Stunden bem Bferbe eine hölzerne Spatel voll auf bie Bunge gibt. Daß man gleich im Entstehen biefer Krantheit ein Saarfeil auf ber Bruft giebe, es mit Terpentinol gut beige, und bis gur Benefung in feiner Wirfung laffe, ift ein Umftand, ber nicht vergeffen werben barf. Wenn nun nach eingetre= tener Befferung bas Thier wieder Appetit zeigt, fo ge= wöhne man baffelbe nach und nach wieder an fein vo= riges nahrhaftes Kutter.

#### Das Mervenfieber.

Es herrscht am häusigsten bei nasser Witterung im Spätjahr und Winter, ist seuchenartig und befällt oft ganze Ortschaften, die durch unrichtige Behandlungen der Pfuscher, ja manchmal sogar der Thierärzte selbst, großen Schaden leiden. Seine Ursachen sind: Nasse Jahreszeiten, schlechtes, verdorbenes Futter, heftig reizende Kräuzter, z. B. Gistpflanzen, — unreine, verdorbene Luft, Anstedungsstoff.

Rennzeichen. Mattigfeit in ben Gliedmaffen, fdmanfender Gang, Widerwillen gegen alles Kutter, ber Bule ichlägt balb matt, balb ftarfer. Das Thier ift bei ber Arbeit gleich ermubet, und muß immer angetrieben werden. Blaffe, matte Augen, geschloffene Augenlider. Bangen bes Ropfes unter ben Barn, auch wohl in die Rrippe, heftigeres Flankenziehen. Die Thiere bewegen fich nicht vom Blate und find auf allen 4 Fugen gang matt, werden gang ftumpf und gehörlos, und achten auf feine außere Einwirfung mehr, legen fich mabrend ber Rrantheit gar nicht nieder, bangen die Ohren; fo oft bas Fieber eintritt, ftrauben fich die haare empor. Urin und Roth geben öfters und leicht, aber immer in fleinen Portionen ab, die Thiere taumeln bin und ber, wie berauscht, die Oberhaut ift bart, sprod und angespannt. Um fiebenten ober achten Tage ftellt fich fehr oft ein übelriechender Durchfall ein, ein Zeichen bes naben Tobes. \*)

<sup>\*) 3</sup>ch habe biefe Krantheit 1813 im Monat Dezember im Dis litar=Fohlenhof Schwaiganger, wohin ich auf allerhöchsten

Beilung. Statt bes gewöhnlichen Futtere gebe man, wenn bas Thier Freflust zeigt, Saferfchrott, jum Saufen gefalzene Mehltranfe. Gute Wart und Pflege ift ein haupterforderniß; auch muß man Urin und Abfall recht oft aus bem Stalle ichaffen. Dann gebe man ftarfende gewürzige Mittel aus 3 Loth Balbrianwurzel. 4 Loth Kalmuswurgel, 5 Loth Fenchelfaamen, 2% Loth Gummifampfer, alle vier pulverifirt, 5 loth Terpentinol und einer genügenden Quantitat Bachholberfulge, mifche bas alles burcheinander, und gebe alle 4 Stunden eine költerne Evatel voll bavon auf die Bunge. Aendert fich auf biefe Mittel bin bas llebel nicht jum Guten, ober verschlimmert es sich gar, so gebrauche man nachstebende Mittel: 5 Loth Balbrian=, 5 Loth Ralmus-Burgel, 3 Loth Gidenrinde, 3 Loth Gartenfdierling, 3 Loth Gummifampfer, alle funf pulverfirt, 4 loth Balbriantinftur, mifche man mit einer hinlanglichen Portion Bachholberfulze zur Lativerge, und ftreiche alle 3 Stunden eine bolgerne Spatel voll dem Thiere in bas Maul. Zeigt fich im Zeitraume von 4-5 Tagen Befferung, fo laffe man die Latwerge weg und gebe dafür als Nachfur: 3 Loth Engianwurgel, 4 Loth Angelifamurgel, 4 Loth Ralmusmurgel, alle brei pulverifirt, 3 Loth Fenchelsaamen, die zusammen mit einer hinreichenden Dofis Wachholberfulze

Befehl beorbert wurde, mit bem besten Erfolge behandelt, fo zwar, baß, obgleich früher Tag fur Tag 2—3 junge Pferbe frepirten, bennoch auf meine Anordnungen und bie schnelle Abanderung ber frühern Medikamente hin in Zeit von 4 Tasgen bie Sterblichkeit nachließ.

zur Latwerge gemischt werden, und wovon man dem Bastienten dreimal des Tages eine hölzerne Spatel voll auf die Junge streicht. Sollte das Pferd während der Krantsheit an Berstopfung leiden, was aber selten vorsommt, so applizire man eine Klystier, bestehend aus: 1 Maß Kamillenwasser, 3 Loth Leinöl, 1 Handvoll Kochsalz, mische dieses Alles gut durcheinander und brauche es aus einmal. Der Körper soll während der Krantheit östers mit Strohwischen gerieben werden, auch darf und soll man ihn östers strigeln und kartätschen. Die Pferde, die an diesem Uebel litten, werden auch nach geendeter Krantheit sehr matt, deswegen gebe man ihnen lange Zeit gutes nährendes Kutter und gönne ihnen Ruhe, die nur täglich durch eine kleine Bewegung in freier Luft unterbrochen werden dars.

#### Das Faulfieber.

Diese Krankheit, eine ber gefährlichften, bie unter ben Pferden herrschen, befällt oft, wenn sie seuchenartig herrscht, ganze Ortschaften, und fordert, um alle Anstedung zu verhuten, die schleunigste Hilfe.

Ur sachen. Zu frühes Austreiben im Frühjahre, wo ringsum verdorbenes schlechtes Futter auf den Felsbern steht, das noch obendrein von Reif bedeckt ist. Zu langes Austreiben im Spätjahre, wo das Gras von Reif und Nässe bereits verdorben ist. Ueberschwemmte sumpfige Weideplätze, auf die das Bieh getrieben wird. Unhaltende Kälte, feuchte, nasse Witterung, nasse Rebel, zu viele Ruhe, mosiges Futter und Ansteckungsstoff.

Rennzeichen. Gin ichmaches Fieber mit wenig Bittern, bann aber erfolgt eine ftarfe Site, Die jeboch nicht lange anhalt. Mattigfeit bes Korpers, jedoch vorauglich in ben Gliebern, matte trube Augen, falte Ohren, warmes, trodnes Maul. Die Thiere werben niebergeschlagen, hangen ben Ropf, es tritt oft eine ftarfe Sige ein, fie legen ben Ropf an bie Seite, und fangen an. ju Futter und Trank ben Appetit ju verlieren. Dann nimmt in ber Zeit von 2-3 Tagen bie Mattigfeit um vieles zu, ber Buls geht ichnell, aber ichmach und faum fühlbar; bas Athemholen wird heftiger und beschwerlicher. Die Augen werben immer matter und fpielen anfange ine Gelbe, Rafe und Lippen, beegleichen bie Fuße werden falt, bas Thier ift oft mit faltem Schweiß bebedt, Bunge und Babne find mit gabem, schmierigen Schleim überzogen, und aus Maul und Rafe geht öfters ein Schleim, ber fehr übel riecht. Die Rafenhaut befommt eine blagweiße Karbe, ber Athem giebt einen wiberlichen Geruch von fich, bas Bahnfleisch ift weiß, welt und fchlapp, die Bahne fangen an ju fchlottern. Bei junehmendem Uebel fangen bie Rryftalllinsen ber Augen fich ju verdunkeln an. Der Urin wird trüber, bider, auch öftere buntelbraun, ichleimig; bei Bengften ober Ballachen bemerft man oft, baß die letten Stoße hörbar werben, auch hat bei ihnen ber Urin einen üblen Geruch. Der Mift ift anfange grob geballt, bann wird er weider, und endlich tritt Durchfall ein, welcher fcmerglich abgeht, und einen ftinfenden Geruch verbreitet. Die Schläge bes Bergens und ber Schlagabern werben fühlbar, die Thiere legen fich in Diefer Krantheitsveriode

gerne. Die Krankheit nimmt immer mehr zu, es erscheinen sulzartige Geschwülste, die öfters ausbrechen und
keine Materie, sondern eine stinkende Jauche von sich geben. Das ist nun das Zeichen der gänzlichen Auflösung
der Säfte (Typhus) und der Tod tritt ein, wenn nicht
augenblicklich Hife geleistet wird.

Beilung. Gin Pferd, bas obige Symptome zeigt, muß alfogleich \*) von bem gesunden getrennt werden, in einen luftigen Stall geftellt und mit einer Dede \*\*) belegt werben; auch mache man ihm eine gute Streue. Statt bes gewöhnlichen Kutters gebe man gesottenen Saferichrott und gmar in fleinen Bortionen, gum Saufen warme Mehltränke mit etwas Rochfalz gemischt. Urin und Abfall muffen bes übeln Geruches wegen febr oft aus bem Stalle geschafft, Barn und Trinkgeschirre immer rein geputt werden. Man bereite bem Thiere öftere ein frisches Lager. Gleich im Anfange bes Uebels giehe man ihm ein haarseil auf ber Bruft, beize es gut mit Terpentinol, und laffe es, fo lange die Rrantheit bauert, in seiner Wirfung, jedoch muß es täglich wenigstens einmal von bem anhängenden Eiter und Schmute mit warmem Waffer rein gewaschen und öfters bin= und wieder= gezogen werben. Alle 4 Stunden gebe man folgenden

<sup>\*)</sup> Diese Krantheit habe ich 1813 im Monate Februar, wo fie unter ben Artillerle-Fuhrwesens-Pferben fehr ftart eingeriffen hatte, behandelt, und durch schnelle Anwendung der nachs ftehenden Mittel berselben fehr bald ein Ziel gesett.

<sup>\*\*)</sup> Diese Decke barf aber, besonders bei kalter und feuchter Bit= terung gar nie abgenommen werben.

Einguß, wozu man nimmt: 1 Sandvoll Ramillenblumen, 1 Sandvoll Gartenichierling, 2 Daß fiedheißes Baffer, bieß laffe man einige Beit jugebedt fteben, feibe es bann burch. nehme eine halbe Daß bavon weg, und mifche Diefer 1 Loth Doppelfalg, & Loth Salveterfalg bei; ruttle es aut burcheinander und ichutte es jedesmal auf einmal ins Maul ein. \*) Ift jedoch die Krankheit zu weit porgerudt, verschlimmern fich die Bufalle, so bringe man folgende Latwerge in Anwendung; man nehme: 4 Loth Balbrianwurzeln, 4 Loth Engelwurzeln, beibe pulverifirt. 3 Loth ftinfenden Affant, (Assa foetida, Teufelsbred). 2 Loth Gummifampfer, 2 Loth Opium-Tinftur, eine binlangliche Quantitat Bachholderfulge, mifche dieß alles gu einer Latwerge, und gebe bem Rranfen alle 3 Stunben eine bolgerne Spatel voll auf die Bunge. Mit biefer Behandlung fahre man bis zur Genefung fort. Wird bas Athembolen leichter, befommt bas Bferd Appetit, ftellt fich fein ftinfender Durchfall mehr ein, furg, vermindern fich bie oben angeführten Symptome, fo gebe man obige Latwerge noch 4-5 Tage, aber nur zweimal bes Tages. fort. forge bafur, baß bas Pferd gehörig frifche Luft befomme, laffe es täglich eine angemeffene Bewegung machen, und belfe ihm burch gute Bflege, nahrhaftes Kutter, Reinlichfeit ic. ju ben frubern Rraften, Die nur erft nach und nach wiederfehren. Da aber auch innerliche gewürzreiche Mittel angewendet werden fonnen, und bagu beitragen, bes Thieres verlorne Krafte wieder ju fam-

<sup>\*)</sup> Auf biefe Ginguffe hat fich in Beit von 4 - 6 Tagen meift fcon bie Genefung eingestellt.

meln, so gebe man z. B. breimal täglich nachstehenbes Pulver: 5 Loth Enzian=, 6 Loth Kalmus=, 4 Loth Bal-brianwurzel, alle brei pulverisirt, 4 Loth Fenchelsaamen, 4 Loth gestoßene Wachholberbeeren, mische biese Medisamente gut durcheinander, und verwende sie Frühe und Abends, jedesmal einen Eplössel voll, auf das erste Futter.

# Das nervose faulichte Fieber, oder das faulichte nervose Wechselfieber.

Dieses Fieber, bessen Berlauf ben schleunigsten Tob herbeibringt, herrscht am meisten im Frühjahre nach vorhergegangenem strengen Winter, oder im Winter selbst, ist sehr ansteckend und grassirt sehr oft seuchenartig.

Urfachen. Starke Strapaze, Erhitzung, besonders wenn diese durch das Reitschulreiten hervorgebracht wird, und besonders noch, wenn die Thiere in kalte Stallun-

gen gebracht werben. Schlechte Nahrung.

Kennzeichen. Widerwillen vor dem Futter, trodne Zunge, trockner Mund, hochrothe Nasenlöcher, gespannter harter Puls, abwechselnde Hitz und Kälte, es stellt sich ein kleines Fieber ein, heller, sparsamer Urin, trockner und geballter Mist. Diese Symptome dauern aber nur 10—15 Stunden, dann stellen sich andere ein, als: blasse Zunge, blasser Mund, blasse Nasenlöcher, trübe Augen, leiser, kaum sühlbarer Puls, Mattigkeit in den Gliedmassen, emporgesträubte Haare, trüber, manchmal ins Braune, manchmal ins Gelbe spielender Urin, ansangs grober geballter, hernach aber weicher Mist, die Herzeschläge werden immer sühlbarer, es zeigen sich Geschwülste

unterm Bauch, an ben Gliebern, ber Schlauch fdwillt an, diese Beschwülfte werden oft fo ftart und bid, baß fie von felbst aufbrechen, oft mehrere Löcher ineinander, eine ftinkenbe Jauche von fich geben, und baburch an jeder Bewegung bes Körpers hindern. Maul, Rafe und Ropf schwellen ebenfalls an, die Thiere schnauben, raffeln burch die Rehle. So wie oben von den Gliedern gefagt wurde, brechen ihnen auch in Ropf, Maul und Rafe Löcher ein, aus benen eine rothgelbe ftinkende Jauche fließt. Es tritt ein ichwarzer ftinkenber Durchbruch ein, die Pferde find gefühllos gegen Alles, freffen nicht mehr, trinfen nur wenig, wobei fie bas falte Baffer lieber faufen. Gie liegen fast immer, tonnen aber ohne Beibilfe nicht aufsteben. Jest find die Gafte alle aufgeloft; ber Tophus ift ba; schnelles Ginschreiten bes Arztes ift vielleicht von Rugen; wird bieß aber verfaumt, fo tritt ber Tob, ber in wenig Augenbliden bem Leben bes Thieres ein Ende macht, ein. \*)

Heilart. Man stelle das franke Thier in einen gesunden Stall, getrennt von den übrigen, noch nicht erstrankten Thieren, versehe es mit einem guten Strohlager,

<sup>\*)</sup> Im Frühjahre 1828 herrichte biese Krankheit beim königlich ersten Artillerie-Regimente seuchenartig. Sie griff so schnell um sich, daß in einem Tage 20—30 Pferde erkrankten. Ich ergriff meine Maßregeln, und es gelang mir und meinem Praktikanten, die Krankheit so zu leiten, daß nicht ein einziges Pferd frepirte, obgleich bei manchen Thieren 6—8 Wochen sich die Heilung verzögerte. Im nemlichen Jahre herrschte diese Krankheit in Freising beim zweiten Kulrassier-Regimente, und viele Pferde frepirten.

entziehe ihm bas bisherige Futter, laffe ofters reine Luft in ben Stall, ju trinfen gebe man lauwarme Mehltranfe mit etwas Salg vermengt, ober, was noch beffer ift, gut gesottenes Gerftenwaffer. Auch muß man ihm öfters Saferichrott, aber in fleinen Bortionen reichen, und wenn es ihn nicht fressen mag, benselben gleich wieder entfernen. Der Barn, bas Trintgefäß ift febr rein ju halten; ber Ctall muß fehr oft vom Abfall und Ilrin gefäubert werben. Da in ber erften Zeit immer Berftopfung vorhanden ift, so gebe man täglich bem Thiere 2-3 Rlyftiere aus 1 Maß Warmwaffer, 3 Loth Leinol und 1 Eflöffel voll Calz beftebend. Als innerlich wirfendes Mittel gebe man folgenden Einguß: Ueber eine Sandvoll Schierlingfraut, eine Sandvoll Ramillenblumen gieße man 2-3 Maß fiebendes Waffer, laffe es eine Zeitlang jugebeckt fteben, feihe es bann burch, nehme 1/2 Mag bavon weg, und mische dieser noch bei: 2 loth Weinstein, 1 Loth Doppelsalg; Diesen Trank schütte man Fruh und Abends dem Thiere auf einmal ins Maul ein, und wende ihn fo lange an, bis ber Mift weicher wirb, ber Urin trub und häufiger abgeht; gefchieht bieß, fo laffe man das Doppelfalg hinweg, und gebe bloß Weinstein in diefen Trank. Sollten fich aber bei irgend einem Thiere bie Unfälle verschlimmern, so bringe man folgende Latwerge in Unwendung: Man nehme 4 Loth Altheas. 4 Loth Balbrianwurgel, beibes pulverifirt, 1 Loth Gummifampfer, 1 Loth Calmiaffalz, 5 Loth Gichenrinden, pulverifirt, mifche bagu eine genügende Portion Wachholberfulge, mache eine Latwerge baraus, von ber man bis jur Be= nesung alle 3 Stunden dem Thiere eine hölzerne Spatel voll gibt. Man wasche mahrend des Uebels das Maul bes Thieres öfters mit Gerstenwasser, worin etwas Essig eingemischt ist, rein und sauber aus; Nase und Augen müssen ebenso, aber nur mit frischem Wasser, gereinigt werden. Die aufgegangenen Geschwulste müssen des Tazges zweimal von der Jauche gesäubert werden, sind mit Wasser, worin Essig und Salz geschüttet ist, auszuwaschen, bis sie ausgeheilt sind. Ist aber die Wunde zu groß, so kann man Egyptiacum ausschmieren und sie mit trockznem Werch verbinden, bis die Heilung erfolgt.

## Das Gallenfieber \*)

erscheint selten allein, sondern ist öfters komplizirt mit dem Schleimfieber. Es wird hervorgebracht durch schlechte verdorbene Nahrung, durch zu stark angreisende Larir=mittel, besonders salzige, weil sie sehr stark auf den Darmkanal einwirken, zu schwache Körperkonstitution des Thieres.

Kennzeichen. Gänzlicher Berluft bes Appetite, \*\*) ftarfer Durft, die Augen werben trüb, spielen aber nach zwei Tagen ins Gelbe. Matter, schwacher Puls, schmustige, mit gelbem Schleim überzogene Junge, ber Nase entstließt ein gelblichter Schleim, ber sehr übel riecht; im höhern Grabe der Krankheit wird er grüngelblicht. Stinskender Athem, dicker und bräunlicher Urin, gespannter aufgelaufener Leib, die Haut spielt bei näherer Unterssuchung ins Gelbliche. Es entsteht ein Poltern im Hins

<sup>\*) 3</sup>ch habe biefe Rrantheit öftere bei Militarpferben beobachtet.

<sup>\*\*)</sup> Der Appetit verliert fich ploglich bei biefen Thieren.

terleib, Blähungen treten ein, das Thier bekömmt einen Durchbruch, der fehr stinkt und auch öfters mit Koliksschmerzen verbunden ift.

Seilungsart. Man ftelle bas Thier in einen gefunden Stall, verfebe es mit guter Streu, entziehe ihm alles gewöhnliche Futter, fo auch bas falte Betrante, und laffe Mund und Rafe öftere mit Effig und Baffer von Schleim und Unrath reinigen. Urin und Abfall muß öftere aus bem Stalle geschafft werben. Das Futter gebe man in fleinen Portionen. Des Tages gebe man 2 bis 3 mal je nach ben Umftanben folgenden Trant: 3 Quart gutgefottenes Gerftenwaffer, 1 Loth Calmiaffalz, 1 Loth Doppelfalz, 1 Loth Rhabarberpulver mifche man gut burcheinander und gebe es auf einmal ein. Berminbern fich die ichlimmen Unfalle in ber Beit von 3-4 Tagen nicht, fo fann man zu nachstehender Latwerge feine Buflucht nehmen: 3 Loth Altheamurgel, 3 Loth Ralmusmurgel, 4 Loth Fenchelfaamen, 3 Loth Rhabarber, alle vier pulverifirt, 3 Loth Salmiaffalg, 3 Loth Beinftein, eine zureichende Portion Bachholberfulge, mifche man gut burcheinander, und gebe täglich breimal bem Pferde eine hölzerne Spatel voll auf die Bunge. \*)

#### Die Ruhr.

Sie ist meift mit Kolif verbunden, sehr schmerzhaft, und hat ihren Sit vorzüglich im Darmkanal. Sie zerfällt in zwei Arten, in die weiße und rothe Ruhr, die

<sup>\*)</sup> Diefe einfache Behandlungsweise hat immer ben besten Erfolg.

lettere jedoch ift die gefährlichste, wie eine langjährige

Erfahrung mich gelehrt hat.

Ur sachen. Schnelle Abwechslung ber Temperatur, ftarte Strapazen, schlechte Nahrung, starte Erfältung, verdorbenes, von Schlamm und Insesten verunreinigtes Futter, faules, stinkendes Wasser, das längere Zeit in Pfühen angesammelt war, zu frühes Austreiben, starke Reife und Ansteckungsstoff. \*)

Rennzeichen. Emporftrauben ber Saare, Mattigfeit, Trägheit, Fieber, trube, matte Augen, trodene Bunge, trodener Mund, mehr ober weniger blaffe Farbe. Anfangs ift ber Buls mehr ober weniger voll, bieß bauert jedoch nicht lange; ber Bauch ift gespannt und läuft auf, es entsteht ein Poltern in ihm, endlich ftellt fich ein Laxiren ein. Der Appetit nimmt fast gang ab. ber Durft bagegen gu, jedoch wollen bie Pferbe nur faltes Waffer faufen. Der Mift ift anfangs weich, jedoch geht noch immer etwas trocener, geballter Mift mit ab. Dann wird ber Roth weicher und zwar anfange braun= lich fraterbin weißlich und ftinfend; im höhern Grabe ber Krankheit wird er röther und fehr bunn; es treten 3mang= und Bauchschmerzen ein. Der Urin geht leicht und hell ab, und wird nicht gleich Silfe geleiftet, fo tritt ber Tob ein.

Heilart. Man stellt das Pferd in einen gesunden Stall, versieht es mit guter Streu und halt es warm, gibt ihm statt hafers in kleinen Portionen haferschrott,

<sup>\*)</sup> Es fann biefe Rrantheit, wie ich oft ichon beobachtet habe, feuchenartig herrichen und große Berheerungen anrichten.

wogn man etwas Befott (Saderling) mengt; ftatt ber falten Tranke kommen jest lauwarme mehlige. Man laffe feine Zugluft in ben Stall, reinige Maul und Nase von bem Schleime. Urin und Abfall muffen oftere aus bem Stalle geschafft werben. Alle 3 Stunden gibt man folgenden Ginguß: Man nimmt eine 3 Quartbouteille Leinfaamenabsud, 1 Loth Engianwurgel, 1 Loth Ralmus, beibes pulverifirt, 2 Loth Fenchelfaamen, mifcht biefes gut burcheinander und fcuttet es auf einmal und lauwarm ein, bis fich Befferung zeigt. Ebenfo muffen Rlyftiere von Leinsamenabsud täglich breimal gegeben merben. Sollte aber bas Larieren heftiger werben, die Farbe bes weichen Abfalls weiß ober rothlich fein, fo gebe man ftatt obiger Mittel nachfolgende: Man fiebe eine Sand= voll isländisches Moos in etwas Wasser ab, nehme von bem burchgeseihten Absud eine halbe Daß und fete ju biefer hingu: 2 Duint Gummifampfer, pulverifirt, 2 Quint Opiumtinftur, mische bieß wohl burcheinander und gieße es lauwarm auf einmal ein. Diefen Ginguß gebe man alle Stunden, und ebenso bie oben angegebene Rlyftier. Sollte ftarte Schwäche eingetreten fein, fo ichutte man bem Pferde 1-2 Quart lauwarmen rothen Wein als Stärfungemittel ein.

#### Der Murm.

Diese Krankheit ist sehr gefährlich und anstedend, erscheint aber sehr selten; jedoch bringt sie in ihren Folgen meist eine verdächtige ober boch wenigstens bösartige Druse mit sich, und die Pferde bleiben meist unheilbar, so daß man, um andere vor Anstedung zu bewahren,

folche Thiere dem Wasenmeister übergeben muß. Ift die Krankheit übrigens allein und das Pferd nicht zu alt und gut genährt, so ist das Uebel heilbar.\*)

Die Ursachen dieser Krankheit sind: Schlechte Rah-

rung, farte Unftrengung, Unftedungeftoff.

Kennzeichen. Es zeigen sich anfangs an ben Pferden Beulen in der Größe einer Haselnuß, später einer Welschnuß, ziehen sich in die Länge und zeigen sich am meisten an den Hals-, Spor- und Schrankadern; nach einiger Zeit brechen sie auf, oder brechen nicht auf und verhärten sich dann. Die ausgebrochenen Beulen geben eine stinkende, mit Blut vermengte Jauche von sich. Endlich sehen sich an verschiedenen Theilen des Körpers Wurmgeschwüre in der Größe und Form eines kleinen Hühner-Gies an; auch an der Brust zeigen sich manchmal solche Geschwüre in Gestalt eines sehr großen Bade- oder Waschschwammes, erheben sich sehr stale immer eine Operation daran vornehmen muß, was übrizgens nur ein Thierarzt thun kann.

Allgemeine Vorsichtsmaßregeln und Heilar bieser Krankheit.

Das frante Thier muß, um Anstedung zu vermeisten, von bem gesunden getrennt und in einen eigenen

<sup>\*)</sup> Diese Krankheit herrschte sehr stark unter ben Moldauer Resmonten, und die Heilung war bei ihnen welt ungewisser als bei ben beutschen. 1814 und 1815 herrschte sie auch unter ben Artilleries und ArmeefuhrwesensPferben; boch war ich mit ber Anwendung obiger Behandlungsweise sehr glücklich.



Stall gebracht, ober falls es bie Jahreszeit erlaubt, in einer Scheuer untergebracht werden. Das Thier erhalte einen eigenen Warter, ber übrigens mit andern Pferben in feine Berührung fommen barf. Der Befiger eines folden Pferbes ichide gleich um arztliche Silfe. Auch muß man fogleich bie Wurmbeulen operiren und fie mit einem guten Inftrumente rein herausschneiben, ober auch mit einem glühenden Gifen berausbrennen laffen, bis bie ftinfende Jauche ganglich abgeleitet ift, bie Bunde aber fcmiere man mit Gibischsalbe ein, reinige fie einige Tage lang vom Schmute und laffe fie bis zur Beilung mit folgendem Wundwaffer auswaschen: 1 Quart Effig, 1 Quart Baffer, 1 Loth weißen Vitriol, 2 Loth Alaun, pulverisirt, eine Handvoll Rochsalz, mische man gut burch= einander und laffe die Bunde täglich zweimal bamit waschen. Sollten sich bie und da frische Beulen aufwerfen, fo wende man die nemliche Operation und Beilart an, bie ich eben beschrieben habe. Bon 4 Loth Ralmuswurzel, 4 Loth Mantwurzel, 4 Loth Schierlingfraut, alle drei pulverifirt, 6 Loth Spiesglas, 3 Loth Schwefelleber und einer hinreichenden Portion Wachholderfulge mache man eine Latwerge und gebe von dieser breimal bes Tages eine holzerne Spatel voll bem Thiere ein. Segen fich aber rechts und links ber Banafchen Drufen an, fo ift faft feine Soffnung gur Beilung ba, weil ber Wurm bann in Ros ausartet. Die Wurmbeulen an ber Bruft muffen gang rein ausgeschnitten, nicht ausgebrannt werden. Da diese Wunden meift fehr groß find, so gehe man fehr vorfichtig ju Berte, bamit feine Berblutung erfolgt; Die Bunde werbe bis gur Beilung mit Beingeift

ausgewaschen, mit Werch zugestopft und täglich sauber gewaschen. Uebrigens gebe man gute Nahrung, halte auf Wart und Pslege die genaue Befolgung der vorsgeschriebenen Heilmethode, dann wird der Erfolg der Beste sein.

## Die Rotfrankheit.

Diese gefährlichste und anstedendste Krantheit betomsmen blos Pferde, Maulthiere und Esel. Am häusigsten habe ich sie beobachtet unter den Moldauer Remonten, namentlich wenn sie in warmen Ställen untergebracht waren; auch zeigt sie sich in Kriegszeiten oft unter den Militärpferden. Die Ursachen berselben sind: Bernachsläßigte veraltete Drüsen, starfe Gewohnheits Aberlasse, schlechte, verdorbene Nahrung, offene veraltete Schäden, wobei eine Menge guter verlorner Säste vorausgegangen ist, schneller Wechsel zwischen gutem und schlechtem Futter, zu wenig Bewegung, zu warme Ställe, übermäßige Anstrengung, dabei Mangel an gutem Futter, schmußige schlammige Weiden, schneller Wechsel der Atmosphäre, Ansteckungsstoff.

Rennzeichen. Gleich beim Entstehen dieses Uebels zeigen sich links und rechts der Ganaschen angeschwollene einfache Drüsen. Aus den aufgesperrrten Nasenlöchern der Thiere fließt eine grüngelbe Materie; diese wird im höhern Grade der Krankheit klebricht, mit Blut vermengt und stinkend. Die Schleimhäute in den Nasenlöchern, anfangs hochroth, werden bald immer blässer, und wenn man sie näher untersucht, findet man bösartige Geschwüre, welche krebsartig sind, die Drüsen auf beiden Seiten

werden hart und unempfindlich und gehen nie in Suppuration über. Die Thiere werden matt, die Augen trübe, die Haare verlieren ihren Glanz. Viele verlieren den Appetit, die Füße schwellen an, die Thiere werden immer matter, magerer, bekommen die Abzehrung, den höchsten Grad dieser Krankheit, wo man sie gleich dem Wasenmeister zum Abstechen übergeben muß.

## Heilanzeige im niebern Status biefer Rrant-

Sobald man die Symptome zu dieser Rrankheit wahrnimmt, rufe man fogleich einen Beterinärargt gur Behandlung, aber feine Pfufcher, g. B. Scharfrichter, Wasenmeister, Birten ic.; sodann befolge man genau bie Befehle bes Arztes. Man entferne bie franken von ben gefunden Thieren, um alle Unstedung ju vermeiben; erlaubt es die Jahreszeit, fo ftelle man die franken Thiere in die Scheuer. Gefchirre, furz alles, mas folche franke Thiere getragen haben, ober mas zu ihrer Bflege verwendet wurde, ift zu entfernen; auch gebe man ihnen in fleinen Portionen gutes nahrhaftes Futter. Bernach wende man folgende Mittel an: Man binde bie Drufen unter ben Ganafden mit einem Sattelpelze warm zu und schmiere fie zweimal bes Tages mit folgender Salbe ein; man nimmt dazu: 4 Loth Merfurialfalbe, 2 Poth Lohrol, 1 Loth Terpentinol, mifche biefes gut ineinander, bann gebe man noch folgende aus 4 loth Enzianwurzel, 4 loth Mantwurgel, 4 Loth Schierlingfraut, alle 3 pulverifirt, 6 Roth Spiesglas, 3 Roth Schwefelleber, 11/2 Roth verfüßtes Quedfilber, 7 Loth Terventinol, wogu noch eine hinlängliche Quantität Wachholbersulze kömmt, bereitete Latwerge, von der man täglich Morgens, Mittags und Abends dem Thiere auf einer hölzernen Spatel voll eingibt.

Dann wende man folgende Räucherungen an: Man umhänge den Kopf des Pferdes mit einer wollenen Decke, schütte in ein irdenes Gefäß 2 Loth Salpetersalz, gieße etwas Bitriolöl darauf, und lasse den aufsteigenden Dunst dem Thiere in die Nasenlöcher; mit dieser Behandlungs-weise sahre man wenigstens 2 Monate lang fort, in welcher Zeit die Drüsen sich zertheilen werden, der Nasen-ausstluß aber weißer und nicht mehr klebricht ist, ein Zeichen, daß das Thier sich auf dem Wege der Besserung befindet.

## 3m höhern Status biefer

Krankheit ist keine Hilfe möglich, benn die oben angeführten Symptome verschlimmern sich, Besserung kann nicht eintreten, also gebe man das Thier dem Wasenmeister zum Tödten, und biete Alles auf, um weitere Ansteckung zu verhüten. Dieß geschehe in folgendem:

Das Geschirr bes Pferdes muß abgefratt und rein ausgefist und geschwärzt werden. Das Eisenwerf werde frisch ausgeglüht, ebenso der Striegel, die Katätsche aber verbrannt. Die Ställe mussen mehrere Tage lang geslüftet bleiben, das Holzwerf ist mit Kalk auzustreichen, und nach einigen Tagen wieder abzuwaschen; auch mussen sie öfters mit Wachholderbeeren-Rauch ausgedämpft wers ben. Das Trinkgeschirr werde abgekratt und rein geswaschen. Die Kleider des Wärters mussen, ehe er sich

einem andern Pferbe nähert, mit scharfer Lauge gewaschen werben. Jedes Pferd, das mit einem solchen verdächtigen Pferde zugleich angespannt war oder mit ihm gefressen hat, muß genau beobachtet und oft untersucht werden. Geht ein solches Unglück auf Reisen vor sich, so muß der Eigenthümer des Stalles, in dem ein solches Pferd steht, in Kenntniß geseht werden, damit er sogleich die nöthigen Vorkehrungsmaßregeln treffen kann, um sich vor weiterem Unglücke zu hüten.

#### Der Dummfoller

eristirt meistens unter Pferden, die viel Hafer fressen. Im Winter kennt man an ihnen das lebel nicht so wie im Sommer, Spat- und Fruhjahre.

Ur sachen sind: Borhergegangene Gehirnentzündung, zu ftarkes Futter, Stöße und Schläge auf den Kopf des Pferdes, starke Erhitung, schnelles Abkühlen, Ererbung, wenn Bater oder Mutter daran litten (solche Pferde bleisben aber immer unheilbar, und gehen meist früh zu Grunde). Uebrigens unterscheidet sich der Dummkoller vom rasenden Koller durch Trägheit und Stumpsheit.

Rennzeichen. Trägheit, Schwäche am ganzen Körper, mangelndes Bewußtsein, Hängen des Kopfes unter den Barn, die Thiere halten das Futter, ohne es zu kauen, lange im Maule, und lassen es dann wieder herausfallen. Taumeln hin und her. Wenn man ihnen die Vordersüße kreuzweis übereinander stellt, so bleiben sie längere Zeit in dieser Stellung. Sie wersen die Ohren hin und her, fahren oft ganz erschrocken zusammen, ohne daß man sie erschreckt hätte. Die Haare verlieren ihren

Glanz, im höhern Grabe ber Krankheit stellt sich Abends meist ein Fieber ein. Der Mist ist grob geballt; ber Puls schwach, kaum fühlbar, die Augen matt, trüb, Maul und Junge etwas gelbschleimig, die innere Haut etwas abgestanden. Jede Beränderung des Wetters, besonders aber naßkalte Witterung, bringt ihnen Frost, Fieber und macht die Haare sich emporsträuben. Bei jeder Dienstleistung, besonders aber bei einer bedeutendern Anstrengung fressen sie mehrere Mahlzeiten oft gar nicht. Der Urin ist trüb und mit Bodensat versehen. Wenn man den Thieren in diesem Justande weiches Futter, z. B. Mehl, und im Sommer Gras gibt, kann man sie Mosnate, ja sogar Jahre lang zum Dienst verwenden.

Beilung. Ift diese Krantheit ichon ju weit vorgerudt, fo find alle Beilmittel vergebene; ift fie aber erft im Entstehen, fo wende man zuerft folgende Latwerge an; man nehme: 4 Loth Engianwurgel, 4 Loth Balbrian= wurzel, 6 Loth Schierlingfraut, 6 Loth Wachholberbeeren, 5 Loth Cichenrinde, alle fünf pulverifirt, 5 loth Galmiatsalz, mische bieß mit einer hinlänglichen Quantität Bachbolberfulze zur Latwerge, und gebe Morgens, Mittage und Abende jedesmal eine hölzerne Spatel voll bem Thiere auf die Bunge. Diese Latwerge gebe man 3-4 Wochen, überhebe babei bas Thier von ju ftarfer Un= ftrengung, halte auf gute Wart und Pflege und einen gefunden reinlichen Stall. Auch ift es von fehr gutem Erfolge, wenn man links und rechts am Salfe Saarfeile zieht, fie gut mit Terpentinol beigt und mindeftens 4 Wochen lang in Wirfung erhalt. Sollte Berftopfung eintreten, fo gebe man aus warmem Baffer, Leinol und

etwas Rochfalz täglich 2 Rlyftiere, mit benen man fo lange fortfährt, bis ber gewöhnliche Abfall eingetreten ift.

## Die Berftopfung

kommt häufig vor und ist öfters mit andern Uebeln verbunden, oder ist im Gesolge anderer Krankheiten. Die Ursachen derselben sind: Trockne Nahrung, zu wenig Getränk, zu viel nahrhaftes Futter, Mangel an Beswegung, schädliche Pflanzen, die das Thier zu sich gesnommen hat.

Kennzeich en. Der Mist geht nicht mehr ab, was sich östers wegen Unausmerksamkeit ber Wärter erst nach einigen Tagen entbeckt. Der Bauch bläht sich übermäßig auf. Die Thiere verlieren ben Appetit; sie zeigen mit dem Kopfe an den Seiten die Stellen, wo sie Schmerz empfinden. Sie scharren mit den Borderfüßen, machen östers einen Kapenbuckel, sträuben die Haare empor, bestommen ein Frösteln, legen sich oft nieder, und suchen mit Gewalt einen Absall von sich zu bringen. Das Flankenschlagen wird sehr heftig, Junge und Mund trocken, das Pferd ist ganz stumpfsinnig.

Heilung. Das Wahrnehmen obiger Symptome erfordert schleunige Hilse; man nehme sogleich 2 Hands voll Leinsaumen, koche sie in 3 Maß Wasser recht schleismig ab, seihe dieses hernach durch, nehme eine Maß davon weg, mische dann einen Eslössel voll Kochsalz hinzu, und gebe es lauwarm als Klystier; dieses ist nach Umständen öfters zu wiederholen. Man gebe, falls die Thiere Appetit zeigen, kein anderes Kutter als Weizen-

fleien, gut angenett und nur wenig; noch beffer ift es aber, wenn man ihnen dieselben in ben Trant mifcht. Der aufgeblähte Bauch fo wie die Flanken muffen mit Strohwischen tuchtig gerieben werden. Folgender Tranf werbe angewendet: 2 Loth Cennesblätter, 1 Sandvoll Leinsaamen foche man in 2 Daß Baffer, feihe es burch, fete 4 Loth geschabte Seife bingu, treibe es gufammen wohl burcheinander, theile es in 3 gleiche Theile, und gieße alle 4 Stunden bem Rranfen einen Theil ins Maul ein, bis die Genesung erfolgt. Der Patient muß täglich " Stunde im Schritt geritten werben. Erfolgt aber jest noch feine Befferung, fo lofe man 4-5 loth Geife in einer Daß heißen Baffers auf, thue noch eine Sandvoll Rochfalz hingu, und gebe es auf einmal als Rluftier, bamit fahre man bis jur ganglichen Seilung fort. 3ft fie erfolgt, fo gebe man noch langere Beit bem Thiere weiches Futter, und gewöhne es erft nach und nach an bas frühere harte.

## Der Dampf (Dampfigkeit)

ist eine Krankheit, die mit starkem dumpfen Husten und beschwerlichem Athemholen verbunden, ihren Sig in der Lunge hat, und mehrere Jahre dauern kann, so zwar, daß die Thiere, bei weichem Futter erhalten, in fühler Witterungszeit noch ziemlich gute Dienste zu leisten versmögen, wenn man sie nicht mit zu starkem Laufen anstrengt. Dieses Uebel gehört zu den Hauptsehlern, die in den landesherrlichen Verordnungen genannt sind, und hat diesen Namen von den gemeinen Leuten erhalten. Ursachen besselben sind: Uebermäßiges Jagen, auf starke

Erhitung ichnelles Abtränfen, schlechtes verdorbenes Beu, Bernachlässigung bes Aberlassens bei starfer Bollblutig= feit, Engbruftigfeit, Gewohnheits=Aberlässe, eine voraus=

gegangene Lungenentzundung.

Kennzeichen. Dumpfer Husten, erschwertes Athemholen. Mehr oder weniger erweiterte Nasenlöcher, aufgezogene Flanken, emporgesträubte Haare, starkes Erheben der Nippen, Mattigkeit nach jeder Anstrengung, stärkeres Flankenziehen, schwacher, matter Puls, trocknes Maul, trockne Zunge, Abmagerung des Thieres, beständiger dumpfer Husten, wobei es oft zu ersticken droht. Zuletzt vermögen die Thiere sich nicht mehr zu legen und verlieren den Appetit.

Beilung. Ift biefe Rrantheit ichon gang ausgebildet oder im höhern Grade bes Entstehens, fo ift bie Heilung immer ungewiß, und fann gar nie rabifal erfolgen; in ihrem Unfange aber ift eine gangliche Seilung möglich. Man handle alfo nach folgenden Unzeigen: Man made mit Rudficht auf Alter, Conftitution und Nahrung des Thieres einen Aberlaß; biefer fann in 4-5 Tagen nach Umftanden wiederholt werden. Bum Kutter gebe man nichts als Weigenfleien in fleinen Portionen, jum Caufen nur gut gefalzene Mehltrante. Das Thier ift von jedem Dienste gu befreien. Erfolgt auf obiges die Abnahme ber ichlimmen Angeichen, fo fann man wieder gutes nahrhaftes Futter geben; auch befommt bas Thier bis zur ganglichen Seilung zweimal bes Tages auf bas Morgen- und Mittagefutter einen Efloffel voll von nachstehendem aus 6 Loth Wachholberbeeren, 6 Loth Fenchelfaamen, beibes pulverifirt, 6 Loth weißem Genf= mehl, 3 Loth Goldschwefel, 3 Loth Schierlingfraut, beis bes pulverisirt, bereitetem Pulver. Auch ein Haarseil lege man dem Pserde an die Brust, beize es mit Terspentinöl, und lasse es, so lange die Kur dauert, in Wirksamkeit. Mit dieser einsachen Behandlung habe ich in der Zeit von 3 bis 4 Wochen sehr oft schon die Heilung erzweckt.

## Die innerlichen Burmer (Burmbufche)

Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß an allen insnern und äußern Theilen des Körpers Würmer gefunden werden können. Für jett will ich nur von den Würsmern im Magen und den Eingeweiden reden, bei der Abhandlung der äußern Krankheiten aber auf die übrisgen zu sprechen kommen. Die Ursachen, wodurch Würsmer im Innern des Körpers gebildet werden, sind: Bersborbene Nahrung, schmutzige, schlammige, von Unrath bedeckte Weiden, viel Mehls und Brodsutter.

Rennzeichen. Haben die Pferde Würmer in sich, so zeigen sich diese von verschiedenen Formen im Rothe; sind diese Würmer aber in bedeutender Masse angesams melt, so zeigen die Pferde Unruhe, wie bei der Rolif, sie spielen mit den Lippen und dem Maule, ziehen die Nase hin und her, sangen mit Nase und Maul hin und her zu rüpfeln an, und bewegen stets den Schweif, stampsen öfters mit den Füßen, sehen sich nach den Seisten um, und äußern denselben Schmerz, wie bei der Rolif.

Haftes Futter, gut gesalzene Mehltränke, toche 2 hands

woll Wermuthfraut, 3 Loth Enzianwurzel in 2 Maß Wasser ab, theile es in 4 gleiche Theile, und gebe jeden Morgen vor dem Futter eine halbe Maß ein. Gehen auf diesen Einguß noch keine Würmer ab, so gebe man 10 bis 14 Tage lang einen Eßlössel voll von nachstehendem Pulver auf das erste Futter, man nehme dazu: 5 Loth Enzianwurzel, pulverisitt, 6 Loth mineralischen Moor, 4 Loth Spiesglas, 4 Loth Wermuthfraut, pulverisitt, und mische es gut ineinander. Nach Verlauf von drei Wochen kann man das Pferd noch auslariren.

### Die fallende Gucht.

Die Fallsucht (Epilepsie) ist eine Krankheit, die man bei Pferden selten antrifft. Ich habe bieses Uebel schon öfters behandelt, und fand dasselbe nur an fetten dick-leibigen Pferden.

Die Ur sach en bavon sind folgende: Schwächende Mittel, starke Gewohnheits-Aberlässe, vorausgegangene starke Entzündungsfrankheiten, besonders Koller entzünd-licher Art, plögliches Erschrecken, besonders reizbarer Pferde.

Rennzeichen. Außer dem öftern Zusammenfallen oder fallsüchtigen Anfällen zeigt dieses Uebel sonst gar keine Spur, die Pferde sind so munter wie vorher, und daher geschieht es oft, daß die Käuser solche Pserde ansnehmen, und hernach erst den Betrug ersahren. Wenn ein solches Pferd zusammengestürzt ist, fängt es an mit den Küßen zu zappeln, wirft sehr viel Schaum aus dem Maule, verdreht die Augen, und macht sie ganz stier: dann springt es in die Hohe, ist einige Zeit matt, wenn

man ihm Futter vorwirft, frift es baffelbe; alle biefe Bufalle nach bem Zusammenfturzen bauern nur eine kleine Beile.

Beilart. Im Entftehen bes lebels hat ein Aberlaß mit Rudficht auf Jahredzeit, Alter und Rrafte bes Bferdes die befte Wirfung gemacht. Bon nachftehender latwerge gebe man ferner bem Thiere 2 bis 3mal bes Tages eine hölzerne Spatel voll auf die Bunge. Man nehme 5 Loth Baldrianwurgel, 5 Loth Ralmuswurgel. 4 Loth mineralischen Moor, alle brei pulverisirt, 1 Loth Aloë Socotrinae, eine gureichende Portion Bachholberfulge, und mifche diefes gut durcheinander gur Latwerge. 3m hohern Grade bes lebels nehme man 4 loth Bellabonnafraut, 4 Loth Schierlingfraut, 3 Loth Bolverleis blumen, 3 Loth mineralischen Moor, 4 Loth Baleriana= Burgel, alle funf pulverifirt, mache es ju Bulver und gebe Morgens und Abends jedesmal einen fleinen Eff loffel voll auf bas erfte Futter. Mit biefer Behandlung fahre man bis jur Benefung fort.

# Die Fieber im Allgemeinen.

Nur zu oft ereignet sich ber Fall, daß Pferde mit leichten Fiebern behaftet sind, die aber, wenn man sie vernachläßigt, in Wechselsieber übergehen und die Thiere bienstuntauglich für lange Zeit machen. Die Ursachen berselben sind: Nasse Jahreszeiten, schneller Wechsel der Atmosphäre, schlechtes, verdorbenes Futter, kalte Getränke, sumpfige, niedrige, schmutzige Stallungen.

Rennzeichen. Stumpffinnigfeit, Mattigfeit am Körper und den Gliedmaßen, verminderter Appetit, trodne

Bunge, trodner Mund, mehr ober minder rothe Nafenlöcher, anfangs etwas gespannter, hernach aber schleichens ber ichneller Buld. Bei zunehmender Krankheit tritt gegen Abend ein Fieber ein, es wechseln Site und Froft; Dieß bauert oft eine Stunde lang. Diefes Rieber tritt übrigens je über ben zweiten Tag ein, wird heftiger, je mehr die Krantheit junimmt, macht die Bferbe niedergeschlagen, matt und raubt ihnen ben Appetit. Es vermehrt fich ber Durft, besonders nach falten Betranfen, ber Appetit wird weniger, Die haare verlieren ihren Glang und ftrauben fich empor. Die Augen werben matt, trub, bas Flankenschlagen geht langfam, ber Dift wird flein, geballt, schmierig, ber Urin geht trub und mit einem ftarfen Bobenfat ab. Es ftellt fich ein übelriechender Schweiß ein; man muß jest fehr schnelle Silfe leiften, ober es tritt ein Behrfieber ein und ber Tob erfolat.

Heilung. Anstatt kalten Wassers gebe man jest lauwarme Mehltränke. Das gewöhnliche Kutter muß entzogen werden; dafür gebe man ihnen öfters des Tages weiches Kutter in kleinen Portionen, z. B. Hafersschrott, Mehlsutter. Man stelle sie in einen gesunden Stall, mit reiner Luft angefüllt, decke sie warm zu und halte jede Zugluft ab. Man muß ferner die Thiere immer rein pußen lassen. Täglich sind sie bei guter Witterung eine halbe Stunde lang spazieren zu sühren. Als inneres Mittel gebe man ihnen dreimal des Tages eine hölzerne Spatel voll von nachstehender Latwerge auf die Zunge. Man nehme 3 Loth Cibischwurzel, 3 Loth Süßholzwurzel, 6 Loth Baldrianwurzel, 6 Loth Eichen=

rinde, 2 Loth Rhabarberwurzel, 2 Loth Wachholberbeeren, alle sechs pulverisitt, mische dieses sehr gut burcheinander, gebe eine hinlängliche Quantität Wachholbersulze dazu und mache daraus eine Latwerge. Mit dieser Behandlung muß bis zur gänzlichen Geilung fortgesahren werden.

## Der Schlagfluß (Schlag genannt).

Bei dieser Krankheit, die plötlich eintritt und an der die Thiere oft schnell zu Grunde gehen, kömmt es sehr darauf an, welche Theile sie zuerst gelähmt hat; sind es die hintern Gliedmaßen, die sie zuerst traf, so können bei schneller Hilgeleistung die Thiere noch gerettet werden, allein der Berlauf der Krankheit dauert längere Zeit; sind es aber die vordern, so ist ein Thier um so schneller weg, da sie meist auch das Herz berührt, und der Berlauf ist, wenn nicht noch länger, doch eben so lang. \*)

Die Ursachen berselben sind: Zu viel nahrhaftes Futter, zu wenig Bewegung, Uebergang aus ber Wärme in die Kälte, schneller Wechsel ber Athmosphäre, starfes Jagen, starfe Laxiermittel, Gewohnheits-Aberlässe.

Rennzeichen. Die Krantheit stellt sich ohne vorbergegangene Symptome plöglich ein; die Thiere sieht man

<sup>\*)</sup> Bei Kriegszeiten habe ich folde Pferbe oft mehrere Stunden weit fahren laffen, und boch ift mir die Seilung babei ges glückt. Ginige Thierarzte behaupten, daß nur schwächliche Pferbe von dem Schlage gerührt würden, allein bem ift nicht fo, benn ich habe schon junge und ftarte Pferde an biesem Uebel behandelt.

meist an den Hinterfüßen lahm gehen, ploblich niedersfallen, das Ausstehen, wiewohl vergebens, versuchend, alle 4 Küße von sich streckend, öfters nach der Seite umssehend und Schmerzen äußernd. Anfangs ist nur eine Seite gelähmt, obgleich bald darauf gänzliche Lähmung aller Glieder eintritt. Der Urin ist hell, der Mist grob, geballt, Zunge und Mund trocken, die Augen, ansangs hell, werden bald trüb, der Puls ist voll. Der Kopf senkt sich auf den Boden, manchmal fressen sie den Hafer gar nicht, manchmal auch mit der größten Begierde; allein kaum haben sie zu fressen angefangen, so hören sie auch schon wieder auf.

Beilung. Man erwäge bie Rrafte bes Thieres und mache nach biefer Erwägung einen Aberlaß. Rechts und links an beiden bintern Schenfeln wird ein Saarfeil gezogen und mit Terpentinol gebeigt, ebenfo wird bas Rreuz und die Glieder mit Terpentinol eingerieben. Ueber 2 Handvoll Ramillen gieße man 2 Dag fiedheißes Waffer, laffe es eine Zeitlang fteben, feihe es bann burch nehme eine 3 Quartbouteille bavon und mische an biefe: 1% Loth Calpeterfalg, 2 Loth Bitterfalg, mifche es gut ineinander und ichütte es bem Thiere ein; biefen Ginguß gebe man breimal bes Tages. Cbenfo gebe man bem Pferbe 3-4 Rluftiere, wie Scite 32 von ber Rolif angezeigt ift. Daß man bas Thier in einen gefunden Stall ftellt, ihm eine gute Streu unterlegt, braucht feiner Erwähnung. Ebenfo muß man bas Pferd öftere mit Strohwifden reiben, ibm beim Auffteben behilflich fein. Ift das Pferd jett im Stande, ein wenig zu fteben, fo ift feine Gefahr mehr vorhanden; man laffe nur noch

Kreuz und Glieder ber Thiere mit Terpentinol einreiben und erhalte die Eiterbänder in ihrer Wirfung, dann wird die gänzliche Heilung sehr bald erfolgen.

### Die Baffersucht.

Es gibt mehrere Rranfheiten unter biefem Ramen, 3. B. eine Bergwaffersucht, Bruftwaffersucht, Bauchwafferfucht, auch fann in verschiedenen Sohlen bes Rorpers fich Waffer befinden und nach diesen allen erhält obige Rranfheit biefen Namen. Die Sauptwaffersucht, wenn fie fich allein zeigt, ift aber unter allen Rrantheiten biefes Namens diejenige, welche radifal geheilt werden fann, alle andern fonnen nur auf eine furze Beit verbeffert werden. Diese Krankheit ift übrigens auch öfters fompligirt, g. B. Die Berg- mit ber Bauchwaffersucht ic. was in ber Behandlungsweise wenig Unterschied macht, indem bei jeder berfelben Schmache ju Grunde liegt. Die Urfachen berfelben find: Bu viele Aberläffe, befonders bei vorhergegangenen Lungen= ober andern Entzundungen, ichlechtes, verdorbenes Futter, ichlechtes Getrante, naffe Ställe, ju fpates Austreiben im Spatjabre, mo bas Gras mit Reif und Unrath überzogen ift, vorausgegangene langwierige Rrantheiten, 3. B. Sautausschläge, anhaltendes Lariren, langwierige offene Schaben, ftarfe Erfältung, befonders der ichmachen Pferde.

Kennzeichen. Die Munterfeit und Lebhaftigseit ber gesunden Pferde geht bei diesen Krankheiten versoren. Ferner werden sie matter und träger bei den Berrichstungen, als sonst. Die Haare werden rauh, glanzlos, und sträuben sich empor. Die Zunge ist schmubig, mit

gabem Schleim bebedt; aus ben Rafenlochern fließt meift eine flebrichte Feuchtigfeit. Die Schleimhaut in ben Nafenlöchern ift mehr blaß und miffarbig. Die Augen verlieren ben Glang, find blaß, schmutig und voll Thrä-Das Athemholen ift besonders im höhern Grade ber Krantheit beschwerlich, schwach, und geschieht in langen Bugen. Die Frefluft vermindert fich, ber Durft aber wird ftarter, fo zwar, daß man ben Thieren nicht genug au trinfen geben fann. Der Mift geht unverdaut ab, fo zwar, daß die Saferforner noch gang find; die Schwäche nimmt immer mehr zu, es tritt ein Fieber ein, die Lippen, Ohren, Fuße und einige andere Theile bes Korpers fühlen fich gang falt an. Der Buls ift fcwach, faum fühlbar, der Mift flein, geballt, oft ftellt fich ein mafferichter Durchfall ein, ber Urin ift trub und fparfam. Der Appetit verliert fich ganglich, Die Ertremitaten werben falt, bas Thier wird immer magerer, es zeigen fich jest Baffergeschwülfte am Bauch, an ber Bruft, öfters am gangen Körper; biefe find bie letten Merfmale, benn ber Tob tritt jett ein. \*)

<sup>\*)</sup> Jebe ber im Eingange Seite 63 erwähnten Bafferuchten zeiche nen fich zur nahern speziellen Erkennung burch einige Sympetome aus. 3. B. wird Bruftwassersicht burch ein weit beschwerlicheres Athemholen, ftartes Erheben ber Nippen, und im höchsten Grabe burch ein Aechzen erkennbar. Die Bauche wassersucht zeigt einen gespannten kalten Bauch, Abscheu vor Bewegung, Steissheit, Berstopfung, trocknen Mist, ausgetriebenen hinterleib, Wassergeschwülste unter bem Bauch, und wenn man mit ber hand auf benselben schlägt, so hört man bas Schwappen bes Wassers, bas barin enthalten ist. Die

Beilung. Man ftelle ein folches Pferd in einen gefunden reinen Stall, gebe ihm Safer= ober Berften= ichrott jum Futter, öftere bes Tages, aber immer in fleinen Portionen; ebenfo barf man ihm auch gutes aros matisches, trodenes Ben reichen. Man lege ibm eine gute Streu unter, laffe es immer reinlich puten, vom Schmute reinigen, wenigstens 11/2 Stunde täglich in reiner Luft herumführen und reibe es öftere mit Strohwischen am gangen Körper. Dann mache man aus 4 Loth Wermuthfraut, 5 Loth Wachholderbeeren, beibes pulverifirt, 4 Loth venetianischen Terpentin, 5 Loth geschabte Seife, und einer binlanglichen Portion Bachholderfulze eine Latwerge, von der man dreimal des Tages bem Pferbe eine bolgerne Spatel voll eingibt, und fo lange, bis fich Befferung zeigt, fortfahrt. Wenn fich aber icon Waffergeschwülfte auf ben einzelnen Theilen bes Rorpers zeigen, fo fann man ein Saarfeil vor die Bruft legen, und die Beschwülfte muffen mit folgendem gebabet werden: 4 Loth Alaun, 4 Loth Calmiaffalz, 4 Loth Roch= fala. 2 bis 3 Maß Biereffig, 2 bis 3 Maß Baffer, mache dieses Alles wohl untereinander und bade das Thier öftere bes Tages. Sollte fich in ber Zeit von 8 Tagen noch feine Befferung zeigen, fo mifche man eine Latwerge von: 6 Loth Wermuthfraut, 6 Loth Wachholderbeeren, beides pulverifirt, 4 loth geschabter Geife, 4 loth ftinfenbem Uffant, 8 Loth gemeinem Terpentin, mit einer

Bergbeutelwafferfucht macht fich tennbar burch furgeres Athemholen, aufgezegenen Leib, wechfeinben Appetit, ftartes und öfteres Klopfen bes Bergens, fcnelles Abmagern bes Leibes.

genügenden Duantität Wachholdersulze zusammen, und gebe von dieser eine Stunde vor der Futterzeit Morgens, Mittags und Abends dem Pferde eine hölzerne Spatel voll ein, bis sich Besserung zeigt. Noch ist zu bemerken, daß, wenn sich unter dem Bauche Wassergeschwülfte zeizgen, die, wenn man mit dem Finger an sie drückt, Gindrücke zurücklassen, man sie mit einem Aberlaßeisen öffnen muß, um dem Wasser den Absluß zu verschaffen, die gezmachten Wunden nuß man nach Verlauf von zwei Tazgen mit Essig einmal des Tages auswaschen und dieß bis zur Besserung fortthun.

## Der Durchfall (anhaltendes Laxiren),

herrscht, besonders im Spätjahre, sehr oft unter den Pferden. Ich habe dieses Uebel unter den Militärspferden schon oft bevbachtet; es erfordert schnelle Hilfe, indem sonst die Pferde sehr matt werden und nur gar zu gerne in andere Krankheiten versallen. Er wird hervorsgebracht durch starte Erfältungen, starke Strapaben, schlechtes verdorbenes Futter, sumpfige, niedrige und dabei noch kalte Stallungen, durch Zuglust in denselben. Durch kaltes Getränke, spätes Austreiben, schlechtes, versborbenes, mit Reif beseuchtetes Gras.

Rennzeichen. Wässerichter Absall, große Mattigfeit, verlorner Appetit, zunehmender Durft. Die Augen werden wässericht trub, die Haare verlieren den Glauz. Der Durchfall wird jest immer wässerichter, befommt einen üblen Geruch, die Mattigfeit nimmt immer mehr zu.

Seilung. Man bringe bie Patienten in einen gefunden Stall, bedt fie mit einer warmen Dede gu, gibt gutes nahrhaftes Futter in fleiner Portion und lauwarme Mehltränke. Man siedet 2 Handvoll Leinsaamen
in 2 Maß Wasser recht die ab, und gibt die eine Hälfte
Morgens, die andere Abends bis zum Eintritte der Besserung als Klystier. Auch gieße man dem Pferde zweimal
bes Tages jedesmal eine Maß lauwarmes Wermuthbier
ein und fahre mit diesem Eingusse bis zur Besserung
fort. Zeigt sich aber in der Zeit von 2 bis 3 Tagen
feine Besserung, so rührt man in ein Quart rothen
Weines das Gelbe von zwei Giern, mischt dieses gut
ineinander und gießt dem Thiere zweimal des Tages
diese Portion ein.

## Der harnfluß (zu viel harnabgang)

ist sehr oft bei Pferden zu finden, besonders solchen, welche sehr angestrengt werden. Es ist dieses ein Uebel, das übermäßigen Abgang des Urins mit sich bringt und unter verschiedenen Benennungen, z. B. Harnruhr, Harnssuß, befannt ist. Die Ursachen desselben sind: Viele saure Getränke, saure verdorbene Nahrung, starkes Erkälten, zu vieles und häusiges Abtränken bei starker Hite, vieles Leden an Salzsteinen, Nierenstein, starke Stoße oder Schläge an die Nierengegend.

Kennzeichen. Der Urin geht öfters und in größerer Duantität als im gesunden Zustande ab, ist mehr hell und wasserslar, geruchlos. Die Thiere werden durch diesen Harnsluß sehr matt und magern ab, Junge und Maul werden trocken, der Appetit zum Futter verliert sich, der zum Trinken nimmt zu. Das Pserd strahlt jest oft, und manchmal geht der Urin tropsenweis und

unwillführlich ab, und die Ruthe hängt es nicht mehr aus. Im höhern Grade dieses Uebels schwellen die Füße und der Schlauch an, es tritt ein Fieber und eine alls gemeine Schwäche ein; jest ist die schleunigste Hilse ers forderlich, sonst tritt der Tod ein.

Beilart. Das Thier werde in einen warmen Stall gebracht und mit einer Dede behangt. Es werbe mit Strohwischen öftere abgerieben, reinlich gehalten und barauf gefehen, die Ausbunftung wieder herzuftellen. Man gebe gutes, nahrhaftes Futter, befonders reinen Safer und gutes aromatisches Beu; obgleich es beffer ift, Berftenschrott, wenn man bavon befommen fann zu füttern. Man fann die Pferde mit reinem Baffer, bas man guvor mit beißem Waffer abgeschrecht bat, tranfen. Dann nimmt man zu einem Ginguffe, ber täglich zweimal zu geben ift: 2 Sandevoll Gichenrinde, 3 Stud Tannengapfen, fiebe fie in 3 bis 4 Dag Baffer gut ab, feihe fie burch und gebe jedesmal eine 3/ Bouteille bavon lauwarm ein. Collten fich die ichlimmen Anfalle nicht minbern, vielleicht gar verschlimmern, fo mache man aus: 4 Loth Balbrianwurgel, 3 Loth Fenchelfaamen, 3 Loth Engianwurgel, 4 Loth Rhabarbermurgel, alle vier pulverifirt, 2 Loth Jugwer, eine Latwerge, fete noch eine binlängliche Quantität Honig bagu und gebe 3mal bes Tages bem Thiere eine holzerne Spatel voll bavon auf bie Bunge. Auch mifche man unter bas Getrant ber Thiere gesottenes Cichenrindenwaffer, und gebe bieß und bie Latwerge bis jur Befferung fort. Geche große Sande voll Seublumen und die Salfte fo viel Saferftroh fiede man ftart in Waffer, fcutte es hernach in einen Rubel

und stelle es bem Pferbe an ber Nabelgegend unter ben Bauch; diese Bahung muß mehrere Tage lang fortgesett werden. Ift jest die Heilung eingetreten, so muß man bas Pferd noch längere Zeit aller Dienste entheben und barf ihm auch burchaus kein kaltes Getränke zukommen lassen.

### Die Steinbeschwerben

find eine sehr schmerzhafte Krantheit für die Pferde, besonders wenn sich Steine in den Nieren, den Harnleiter, der Blase oder in der Harnröhre ansetzen, was vielen Thieren den Tod verursacht. Die Ursachen derselben sind: Eine starke Ansammlung von Schleim im Magens und Darmkanal, zu viel schleimiges Mehlsutter.\*)

Kennzeichen. Der Abgang bes Urins geht nicht wie früher, sondern nur tropfenweis: das Pferd äußert dabei jedesmal Schmerzen, und nimmt verschiedene Stellungen beim Strahlen an. Manchmal äußert sich der Schmerz so groß, daß sie laut aufseuszen. Der Urin ist schleimig trüb, hat einen widerlichen Geruch; im höhern Grade geht er mit Blut vermengt ab, auch wird er dann trüber, ganz zähe, riecht immer unangenehmer und jest fann man deutliche Beweise von dem Dasen dieser Krankheit auffinden, indem der Urin Sand oder kleine



<sup>\*)</sup> Bu biefer Krankheit ift auch meift eine naturliche Anlage vorshanden, und fann nach meiner Meinung angeerbt fein. hengste und Ballachen find biefem Uebel mehr unterworfen, als Stusten, auch trifft man fie am hanfigsten unter Militarpferben, vermuthlich bes zu vielen Mehlfutters wegen.

Steinchen mit sich führt.\*) Der Puls ist meist voll und hart, die Zunge trocken, die Nasenlöcher roth. Die Thiere fressen hie und da nicht mehr, hängen den Kopf unter die Krippe, sehen östers nach der Seite und zeigen das durch Schmerzen an. Sie scharren und stampfen östers mit den Hintersüßen, als wenn sie an der Kolik litten.

Beilung. Man fann einem ftarfen und genährten Pferbe einen fleinen Aberlaß machen. Bum Futter gebe man in fleinen Portionen Saferichrott, jum Saufen gut gesottenes Gerftenwaffer mit Rodsfalz vermengt. Bon einer Daß warmen Baffers, 4 Loth Leinol und etwa 2 Loth Rochfalz gebe man täglich 2 Klustiere, wozu jebesmal die gange Portion eingespritt wird. Man nehme 2 Maß Waffer, 1 Sandvoll Cibifchwurzel, 2 Sandevoll Bachholderbeeren, schüttle Diefes gut durcheinander, laffe es einige Zeit fteben, feihe es bann burch und fete noch hingu: 1 loth fein pulverifirten Salpeter, bann theile man es in drei gleiche Theile, und ichutte es Morgens, Mittage und Abende einen folden Theil bem Thiere bis jur Befferung ein. Tritt jedoch biefe nicht ein, fo nehme man feine Buflucht zu nachstehendem Ginguffe: 2 Sandes voll Bachholderbeeren, 2 Sandevoll Bermuthfraut fiede man in 2 Daß Waffer ab, feihe es hernach burch, fete 4 Loth venetianischen Terpentin warm, und 4 Quint Mohnfaft hingu, theile bas Bange in 4 Theile und gebe täglich zwei bavon bem Thiere lauwarm bis zur Befferung

<sup>\*)</sup> Bollige Gewißheit verschafft man fich baburch, bag man mit ber hand burch ben Mastbarm fühlt ober mit einer Sonbe bie Blase untersucht.

ein; follte diese aber in zwei Tagen nicht erfolgen, so ist der Einguß zu wiederholen. Sollte sich aber auf die Wiederholung solcher Eingüsse noch keine Besserung zeigen, und die Krämpse und Schmerzen sich vermehren, so muß man noch Folgendes in Anwendung bringen: Kamillenwasser ½ Maß, fein gestoßene Wachholderbeeren 2 Loth, Gummikampser ½ Loth, Opiumtinktur 2 Duint, mische es gut untereinander und gieße diesen Trank auf einmal dem Thiere ein. Dieß thue man täglich Morzegens, und falls es nothwendig wäre, auch des Abends.

## IV. Abschnitt.

# Aeußerliche Krankheiten der Pferde.

Von der Räude.

Diese Krantheit ift sehr gefährlich und anstedent, und gehort bei uns zu ben hauptfehlern. Gie wird eins getheilt

A. in die trodne, B. in die naffe.

Die erstere unterscheidet sich von der letteren das burch, daß auf der Oberfläche des Körpers Staub sich befindet, daß die Haut ganz trocken und schuppig ist. Die lettere hat eine angegriffene, schmerzende Oberhaut, schuppige Krusten, meist eiterartig und stinkend, auch kann man bei genauer Untersuchung ganz kleine wurms artige Milben beobachten. Diese naffe Raube ift bartnädiger und länger andauernb. Die Urfachen von beis ben find: Schlechte, verdorbene Nahrung, Nachläßigfeit im Reinigen ber Pferde, naffe, marme Jahreszeiten, fumpfige, niebere mafferichte Ställe, feuchte, naffe Streu. Unftedungeftoff. \*)

Rennzeichen. \*\*) Die Thiere juden und reiben fich an Allem, mas ba ift, Die haut ab. Gie befommen an allen Körvertheilen haarlose Fleden. Die vorhandene Schärfe frift in die Haut, und die Thiere reiben fich biese Stellen blutig. Um Schweif reiben fie fich oftmals bie Saare aus.

Beilung. Gin foldes frantes Pferd muß augenblidlich in einen ganz eigenen Stall gestellt werben. Ift es alt und abgemagert oder jung und fraftlos, so muß man es mit fehr gutem nahrhaften Futter verfeben. Ift ein Pferd gefund und ftarf, fo mache man einen Aberlaß von 1 bis 2 Maß Blut. Man mache eine Lauge von Buchenasche, und laffe bas franke Thier alle Morgen rein und sauber bamit so lange abwaschen, bis sich ber

<sup>\*) 1806</sup> herrichte biefe Rrantheit in Felbmoching, Landgerichts Munchen; ber verftorbene verbienftvolle Medicinalrath Bill behandelte fie felbft, und obgleich bie meiften franfen Bferbe verfruppelt und außerft fdmach maren, fo murbe bie Rrant= heit unter feiner Leitung bennoch febr bald gehoben.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe in ben Rriegszeiten febr baufig unter ben Militar= pferben biefe Rrantheit behandelt, auch unter ben Dolbauer= pferben mar fie nicht felten; oft habe ich ben Fall gehabt, baß ich 20 von biefen letteren an bem lebel leibend in einem Stall beifammen hatte.

Schmut auf ber Saut gang verliert; hernach muß man bas Thier mit trockenen Strohwischen wieder abreiben. Täglich werbe ein folches Pferd, wenn es ftart ift, fo lange geritten, bis es in ftarfen Schweiß fallt. Als innerliches Mittel gebe man täglich Fruh und Abends auf bas Futter ein Bulver, beftehend aus 6 loth Wach= holderbeeren, 6 Loth Fenchelfaamen, 8 Loth Antimonium crudum, alle brei pulverifirt, 4 loth Edwefelbluthe, 5 Loth Calpeterfalz. Berminbert fich auf biefe Behandlungeweise bas lebel nicht, fo mache man eine Gins reibung, ju ber man nimmt: 6 loth Schweinschmalz, 1 Loth fpanische Fliegen, beide pulverifirt, 1/2 Loth Gummi Euphorbium, 2 Loth Terpentinol, Diefes Alles mifche man gut burcheinander, und reibe bie munben Stellen am Rorper bes Thieres bamit ein; es werden barauf Blafen entstehen. Sollte fich trop biefer Ginreibung ein Bferd boch wiederum an irgend etwas die Saut auffragen, fo muß man bie munde Stelle wieder mit ber nämlichen Calbe einschmieren \*). Ferner lege man noch ein Eiterband an die Bruft, und lariere bas Bferd aus; auch muß man es in Sommerszeiten 1 bis 2mal täglich in die Schwemme reiten laffen. Um fowohl mabrend als auch nach ber Kranfheit jebe Unftedung zu verhüten, muß man genau fo verfahren, wie Ceite 70 und 72 von ben Wurm= und Rogfrantheiten abgehandelt ift.

<sup>\*)</sup> Die Gerren Thierarzte in Munchen gehen mit biefer Rrantheit fehr nachläffig zu Werte, benn man fann zum größten Scanbal fast täglich folche Pferbe an Wagen gespannt in ben Strafen herumführen feben.

## Die Augenentzundung,

sehr häusig an Pserben zu finden, zeigt sich zu jeder Jahredzeit, am liebsten aber im Sommer bei starfer Hitze und abwechselnder Witterung. Sie wird herbeigeführt durch kleine reizbare Augen, starfe Nordluft, starfes Neberjagen, starfe Erhitzung, zu viel gutes, nahrhaftes Futter, Stoße, Schläge und Hiebe an das Auge.

Rennzeichen. Thränende Augen, beim Berühren ber Augenliber zeigt sich Site und Schmerz. Der Augeapfel wird roth und bei genauer Untersuchung bes Auges zeigen sich Berletzungen der Hornhaut, die ganz deutlich sich als Volge von Stößen und Schlägen, die bas Thier am Auge erhalten, erweisen.

Seilart. Man entziehe bem Pferde 2 bis 3 Tage lang ben Safer, und bas Beu lege man jest nimmer in Die Raufe, fondern in den Barn, bamit bem Pferbe nichts bavon in die Augen fomme und die Entzündung vermehre. Auch barf bas Pferd auf feinem Plate bes Stalles fteben, ben bie Conne bescheinen fann. Das Auge bes Thieres muß bei warmer Witterung am Tage mit frifdem Baffer, bei falter aber mit warmem Baffer gewaschen werden. Tritt auf obige Beilmethode nicht baldige Befferung ein, fo muß man das franke Auge täglich mit goulardischem Wasser und so lange fortwaschen, bis fich biefelbe einstellt; ferner mache man eine Augen= falbe aus 2 Loth Butter, 1 Quint rothen Principitat, 1/2 Duint Opiumtinftur, 1/2 Duint Bleiertraft, und ftreiche von biefer in ber Große einer Erbse zweimal bes Tages ins Auge. Roch ift zu merken, bag nach eingetretener heilung jedem Pferde, bas gesund und ftart ift, eine fleine Portion Blut abgezapft werden muß.

# Die Augenentzundung, welche von innerlichen Urfachen herrührt.

Diese Entzündung ist sehr gefährlich und sehr schwer zu heilen, auch werden die meisten Pferde, die an diesem Uebel litten, frühzeitig blind, zuerst auf dem einen und bald darauf auch auf dem andern Auge. Diese Krankheit wechselt übrigens bald mit dem einen, bald mit dem andern Auge, daher hat sie auch den Namen periodische Augenentzündung. Auch erscheint sie öfters mit einer andern innerlichen Krankheit verbunden. Die Ursachen, die sie hervorbringen, sind: Ererbung von Bater oder Mutter her; zu viel nahrhaftes Futter, besons ders in früher Jugend, zu frühes Einspannen, starke Erhibung, besonders beim Zahnen, die Einwirkung zu starker Sonnenhise auf die Augen.

Kennzeichen. Die Augen werden trüber als sie sonft sind, fangen zu thränen an und werden schmerzend. Kührt man ein solches Pferd aus einem dunkeln an einen hellen Ort, so schließt es die Augenlider. Die durchssichtige Hornhaut wird trüb und kothsarbig. Auf dem Weißen des Augapsels sieht man mehr oder weniger dunkle, etwas ins Graue spielende Streisen. Der Stern des Auges (Pupille) zieht sich öfters so eng zusammen, daß das Pferd in der Nähe gar nicht mehr sehen kann. Die aus dem Auge sließenden Thränen sind so scharf, daß sie, wohin sie kommen, die Haare wegstoßen. Die Augenlider werden runzlicht, das Innere des Auges

welches mehr ober weniger an dieser Krankheit laborirt, schwindet, und wird kleiner als das noch gesunde. Die Thiere hängen den Kopf und sehen sich nach der Seite um. An der durchsichtigen Hornhaut findet man öfters noch verschiedenfarbige Streisen, welche meist schon eine große Schwäche anzeigen.

Beilung. Man ftelle ein folches Pferd in einen bunkeln Stall. Während ber Rrankheit gebe man ben Pferben in fleinen Bortionen Baigenfleien mit Gefob (Häckerling) vermengt. 3weimal bis breimal bes Tages muß man bas Auge mit faltem Baffer auswaschen. Auf ber Seite bes franken Auges, gleich an ben Banafchen, muß man ein haarfeil feten. Man muß bas franke Auge bes Thieres 3 bis 4mal mit folgendem Augenwaffer faubern: Man nehme 4 loth Schafgarbenfraut, 2 loth Ramillenblumen, toche es in 5 Dag Baffer auf, feihe es burd, und wenn es falt geworden, fete man 1 loth Bleiessig, 4 Loth Rampfergeift, 2 Duint Dpium-Tinktur hingu. Man fann auch einen leinenen Lumpen in Diefes Augenwasser tauchen und über das Auge legen. Sollte an ber burchsichtigen Sornhaut noch eine Berbunflung mahrgenommen werden, fo bereite man aus: 3 loth frischer Butter, 1 Quint rothem Pringipitat, 2 Quint Alaun und 2 Duint Gummi-Rampfer, pulverifirt, nachbem man alles gut in einander gemischt bat, eine Galbe, und ftreiche von biefer täglich eine Erbfe groß in bas franke Auge. Damit fahre man fo lange fort, bis sich die Fleden verzogen haben und das Auge helle wird. Ferner mache man eine Latwerge aus 4 Loth Balbrianwurgel, 4 Loth Ralmuswurgel, 5 Loth Fenchel= faamen, 6 Loth Wachholberbeeren, 3 Loth Gummi-Rampfer, alle fünf pulverifirt, 3 Loth stinkendem Uffant, einer genügenden Portion Wachholdersulze, und gebe davon zweimal des Tages dem Pferde eine hölzerne Spatel voll auf die Zunge. Mit dieser Behandlungsweise muß bis zur gänzlichen Genesung fortgefahren werden.

### Die Entzündungsgeschwulst oben am Halse ober am Genick (Genickbeulen, auch Maulwurf genannt)

hat ihren Sit am Hals nicht weit hinter den Ohren, und zwar zwischen dem Hinterhaupt und dem dritten Halswirbelbeine; sie bleibt nicht immer in der Mitte, sondern hängt sich bei ihrem Größerwerden bald auf diese, bald auf jene Seite, auch zieht sie sich zuweilen in die Länge. Die Ursachen derselben sind: Stöße oder Schläge auf diesen Theil des Körpers, von den eigenen Wärtern ihnen beigebracht, zu starke, enge Halftern. Wenn sich das Pferd selbst beschädigen kann, und zwar dadurch, daß es den Kopf unter den Barn stößt. Innerliche Uebel.

Kennzeichen. Zwischen den Ohren zeigt sich eine mit Hitz und Schmerz verbundene Erhabenheit. Diesselbe ist anfangs hart wird aber bald weicher. Sie ershebt sich immer mehr, und erhält bald die Größe eines Hühnereies. Berührt man sie mit dem Finger, so äußert das Pferd Schmerzen, und zugleich bleibt auch eine Berstiefung zurück, die den Druck des Fingers in dieser weichen Geschwusst hervorbringt. Das Thier läßt den Kopf hängen und schüttelt ihn auch wohl öfters hin und her. Hartes Futter fressen sie wenig, weil sie dasselbe stark

fauen mußten, und dieses ihnen Schmerzen erregt. Es fließen ihnen öfters Thränen aus ben Augen. Sie werben matt und traurig, und ihr Zustand erforbert jest schnelle Hilfe.

Beilart. Go weit die Entzundungegeschwulft geht, muffen bie Saare mit einer Scheere gang fauber und bis auf die Saut abgeschnitten werben. Dann reibe man 5 Loth Althea-Calbe, 1 Loth Gummi-Rampfer in 3 Loth Leinol ab, fete 1/2 Loth Bleieffig bingu, mache alles gut ineinander und zur Galbe, und schmiere täglich zweimal Die Geschwulft bamit ein. Mit biefer Ginreibung fabre man fo lange fort, bis fich bie Geschwulft zertheilt ober in Suppuration übergeht. Beigt fie fich jum Aufbreden, fo werben fure erfte bie Einreibungen mit obiger Salbe entfernt, zweitens muß man mit einem guten Scalpel gerade ba, wo fich bie Suppuration am meiften angefammelt hat, die Wunde aufschneiben, und zwar muß biese Deffnung in die Bunde so gemacht werben, baß ber Citer immer von felbft ausfließen fann. Bernach werbe bie Bunde mit einer bleiernen Sonde forgfältig und genau untersucht, ob fich feine Sohlgange ober Ranale in irgend einer Richtung zeigen, benen bie Giterung jugefloffen mare, und bie julett gar bas Naden-Ligament ober bie Salswirbel angreifen fonnten, woraus eine langwierige Rur entstehen murbe. Finden fich folde, fo muß man fie mit aller Behutfamfeit auffchneiben, um feine Banber ober Ligamente ju verlegen; biefe Operation muß übrigens immer von einem Beterinararzte vorgenommen werben, nicht aber übertrage man fie Scharfrichtern, Schindern oder überhaupt folden, Die unter Die Rlaffe

ber Pfufcher gehoren. Bei biefer Operation muß man immer mit ber Conbe geborig visitiren, wie weit fich biefe Ranale erftreden, und fie muffen alle burchgefchnitten werben, bamit fich fein Giter barin aufhalten fann. 3ft die Operation vorüber, fo untersuche man, ob feine Lie gamente angefreffen find. Ift etwa ein wildes Fleifc ober fonft ein fremder Korper, 3. B. ein Schwamm barin, fo muß man folches gang rein ausschneiben, um eine reine Bunde zu erhalten. Ift aber weber ein Ligament angegriffen, noch fonft etwas Unreines in ber Bunbe, fo muß man fie bes Tages einmal mit Aegyptiacum ein= schmieren, ein frisches Werch barauf legen, und, um bie Sauptorgane ju ftarfen, mache man 1 bis 2mal bes Tages Ueberschläge von Weingeift, ben man in bas Werch eingespritt. Sind diese benannten inneren Theile aber verlett, bie Rnochen angegriffen, und gar ichon hervorragend, fo muß man Aloe-Tinktur ober Murrhen-Effenz auf ein feines Werch ober Flachs ichütten und bieß auf die Wunde legen, auch bamit fo lange fortfah= ren, bis Knochen und Ligamente mit frifdem Fleisch überjogen find; die leberschläge von Werch mit Weingeift benest, geben ebenfalls fort, weil baburch bie Wunde por ichablichen Ginfluffen ber Luft, und vor Infetten aller Art geschütt wird. Vor bem Verbande muß bie Wunde täglich zur Winterszeit mit Seifenwaffer einmal von Schmut und Unrath gereiniget werben, im Commer aber muß bieß zweimal geschehen, weil sich sonst Insetten aller Art in ber Wunde sammeln und fortpflanzen murben. Fleden, b. h. jene Stellen, wo die Scharfe ber Suppuration die Saare bis auf die Saut meggefreffen bat,

muffen täglich einmal mit Eibischsalbe eingeschmiert werben. Diese Behandlungsweise werbe bis zur gänzlichen Heilung fortgesett, benn es wurde die geringste Bernach-lässigung berselben langdauernde oder gar unheilvolle Schäden hervorbringen. Noch ist zu bemerken, daß man die Thiere während der Krankheit mit gutem nahrhaften Kutter versehen muß, indem sie durch die starke Suppusration sehr an Krast verlieren.

#### Der Rummetbrud

ift ein Uebel, das sehr oft vorkommt, und das die Pferde oft längere Zeit dienstuntauglich macht. Gewöhnlich geschieht es, daß durch die Nachlässigseit des Wärters oder Fuhrmannes ein solches Unglück entsteht. Die Ursachen davon sind: Zu kleiner oder zu großer Kummet, ungleiches Einspannen, ungleiche Stränge am Geschirre, harte, zu starf ausgetrocknete Kummete, die der Haut zu schwer ausliegen und wodurch eine Neibung entsteht.

Rennzeichen. Die Haare heben sich empor ober werden weggerieben, es zeigt sich eine Erhabenheit. Wenn man biese näher untersucht, zeigt sich die Haut roth urd berührt man sie mit der Hand, so fühlt man Hipe und bas Thier äußert Schmerzen.

Heilart. So lange die Geschwulft noch heiß und hart ist, streiche man sie des Tages 2 bis 3mal mit Lehm und Essig, den man in kaltes Wasser wirft, an; so wie dieser Ueberschlag trocken wird, so muß man ihn auch sogleich wieder mit kaltem Wasser benehen. Ist die Entzündung, d. h. die Hite in der Geschwulft vorbei, so untersuche man, ob sich kein Brandsleck oder ein scharfer

Rand gebildet hat, und wenn dieß der Fall ift, so schneibe man mit einer Scheere bie Saare fauber ab, fcmiere ben brandigen Fleck mit Althea. Salbe ober Schweinfett zweimal täglich ein, bis er fich ablöft, schneibe ihn bann mit einem guten Scalpel rein beraus, untersuche bie gemachte Deffnung mit einem Finger, ob fich fein Giter barin befindet; ift dieß fo, bann muß man noch tiefer ichneiden und die Suppuration ausfließen laffen, die gemachte Bunbe aber mit Effig und Salzwaffer zweimal bes Tages rein auswaschen. Zeigt fich aber auf ber Beschwulft fein Brandfled, sonbern ein Schwappen ober ein ftarfes Beichsein, fo muß man mit einem Aberlaßeisen, wenn man feine Scalpel besiten follte, eine Deffnung machen, die barin angehäufte Suppuration ausfliegen laffen und fie wie im erften Falle ausheilen. Rach ber Seilung untersuche man gang genau ben Rummet, um aufzufinden, wo der Fehler liegt und laffe ihn bernach abandern, ebe er wieder bem Pferde aufgelegt wird.

#### Der Cattelbrud.

Dieses Uebel, mehr ober weniger heftig, macht die Pferde oft auf mehrere Monate dienstuntauglich. Meist trifft man dasselbe bei Kavalleriepferden, besonders im Felde, an. Im Sommer fann ein bedeutender Sattelsdruck, vernachlässigt, unheilbar werden. Darum will ich diese Gelegenheit benüßen und jenen, die feine Verhaltungsregeln beim Satteln der Pferde fennen, dieselbe zur Darnachachtung an die Hand geben.

1) Jeder Reiter muß, er mag es felbst zu thun brauchen oder nicht, das Satteln bes Pferdes genau

verfteben, damit er feinen Pferdemarter, falls biefer es nicht verftande, unterrichte, und fich vor Schaben bemabren fann\*). 2) Ehe ber Sattel aufgelegt wird, wirft man bem Pferbe eine Dede (Sattelbede genannt) auf ben Ruden, und gerabe babin, bag ber Sattel auf fie ju liegen fommt. 3) Diefe Decke muß aber fo auseinandergeftrichen werben, baß fie feine, nicht bie fleinfte Falte wirft. 4) Che man ben Sattel auflegt, visitire man, ob ber Sattelbaum nicht gerbrochen ift, ober ob etwa gar Ragel hervorstehen. 5) Man febe, ob bas Sattelfiffen gut und gleich ausgepolftert ift. Db bie Sattelfammer nicht zu eng ober zu weit, benn fie muß gang genau paffen \*\*) 7) Die barf ber Sattel zu weit vorne gegen ben Wiederrieft liegen, fonbern muß immer eine Sandbreit in ber Duere rudwärts vom Schulterblatte aufgelegt werben. 8) Wird bas Pferd gleich nach bem Kutter gesattelt, so barf man taffelbe nicht zu ftarf gurten; wenn es fich nicht ichon einmal entleert hat, ober bereits eine halbe Stunde marichirt ift\*\*\*). Go oft man (auf Marichen namentlich ift dieß zu beobachten), bas Pferd absattelt, untersuche man genau ben Cattel, ob an feinem feiner Theile etwas fehle, bas jum Drude Unlaß geben fonne. 10) Ift bieß geschehen, fo fahre

<sup>\*)</sup> Daß man ben Wartern alle Borficht beim Catteln einprage, bebarf feiner Ermagnung.

<sup>\*\*)</sup> Bare bieg nicht ber Fall, fo wurden leicht am Ruden oder Bieberrieft ober ben Seitentheilen Gefdwulfte entstehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Besonders muffen alle biese angeführten Regeln vom Satteln bei ftarter hitze beobachtet werben.

man mit ber flachen Sand über ben Theil bes Rudens, worauf ber Sattel lag, um zu erfahren, ob nirgenbe eine Geschwulft sich angesett hat. 11) Ift dieß ber Fall und hat diese Geschwulft Anlage gur Entzündung, fo mache man von Lehm, Effig und Baffer einen Brei und ftreiche Tag für Tag bie Entzündungegeschwulft mehreres male und fo lange bamit an, bis bie Entzündung weg ift. 12) Man untersuche ferner, ob nicht gerade an ber Stelle bes Sattels, unter ber bie Entzündungegefdmulft fiegt, eine Berhartung zu finden ift, und wenn bem fo ift, muß eine augenblickliche Reparatur vorgenommen werben. 13) Collte auf bem Wiederrieft ein Schwamm ober eine entgundete Erhöhung fich zeigen, fo muffen, wie oben gesagt ift, Ueberschläge von Lehm, Effig ic. gemacht werden. 14) Ift feine Entzundung mehr vorhanden, fo muß man die Beschwulft oder ben Schwamm mit Ter" pentin fo lange einreiben, bis fich Suppuration eingeftellt hat, und wenn bieß geschehen, ftatt bes Terpentins täglich zweimal ale erweichendes Mittel die Erhöhung mit Cibischsalbe einreiben, Diefelbe bann öffnen und bie Suppuration abfließen laffen. 15) Collten fich aber Ranale ober fonft etwas in ber Bunbe zeigen, mas ber Beilung hinderlich mare, fo muß eine Operation gemacht werben, wie bieß Seite 100, Entzündungegeschwulft am Salfe 2c. angegeben ift.\*)

<sup>\*)</sup> Der größern Deutlichkeit wegen habe ich bei Behandlung biefes Uebels feine Eintheilung wie bei den vorigen gemacht, weil es fich nicht gut thun ließ, auch habe ich feine Ursachen und

### Die Buglahmung.

Dieses Uebel trifft man sehr häusig bei Pferben an, es dauert oft lange Zeit, und wird beim geringsten Berssehen unheilbar, oder die Pferde bleiben lahm. Es hat dieses Uebel seinen Sit in der Verbindung des Schulters blattes mit dem Armbein. Die Ursachen sind: Starkes Vahren und Reiten, das zu viele Hinwegsprengen über Gräben oder Zäune, weil dadurch die Muskeln und Sehsnen des Armes eine ganz besondere Ausdehnung besommen. Dieser Vall tritt öfter bei Reits als bei Fahrpferden ein.

Rennzeichen. Drückt man mit ber Sand auf das Schulterblatt, so äußern die Thiere großen Schmerz. Solche Pferbe setzen ten franken Fuß immer gestreckt vorwärts und beim Rückgehen schleppen sie ihn auf der Erde nach. Bei jeder Bewegung vorwärts schleppen sie den Fuß sichelformig und beim Treten auf die Erde zeigen sie Schmerzen, besonders aber werden diese Schmerzen auf hartem Boden heftiger als auf weichem.

Heilung. Ein Thier, bas an biefer Krantheit leibet, ift von allen Diensten zu befreien. 3 Loth Schweinschmalz, 2 Loth Lohröl, 1 Loth spanische Fliegen, ½ Loth Gummi Euphorbium, pulverisirt, mische man gut ineinsander, mache eine Salbe baraus und schmiere ben besschädigten Theil zweimal bes Tages und so lange fort

Kennzeichen angeführt, weil bie ersten klar vor Augen liegen, bie letten aber Seite 99 schon angeführt find. Uebrigens ist bie Behandlung die nemliche, die Seite 100 beschrieben wors ben ist.

ein, bis fich Blafen zeigen. Collte biefes am zweiten Tage nach biefem Ginschmieren noch nicht geschehen fein. fo muß biefes am fommenden Tage wiederholt werden. Den Schorf und bie Rrufte, welche fich auf ber Schulter zeigen, fcmiere man alle zwei Tage mit Leinol ein, bamit fich die frischen Saare und die Saut bald wieder erfeten, auch reinige man diefe Stellen oftere burch lauwarmes Seifenwaffer von Schmut und Unrath, fo wie auch bas Baben ber Schulter in warm gesottenen Beublumen fehr zwedbienlich ift. Zeigt fich auf biefes feine Befferung, fo giebe man burch bas Schulterblatt ein Giterband, beize es gut mit Terpentinol, reinige es taglich mit Seifenwaffer vom Schmute, laffe es in ber Bunbe bin= und bergieben, täglich wieder frisch mit Terpentinol beizen und 3-4 Wochen in feiner Wirfung, bis wohin fich bie Befferung zeigt. Rach Berlauf Diefer Zeit nehme man es aus ber Bunde beraus, reinige biefelbe alle Tage und laffe bas Schulterblatt jur Stärfung alle Tage mit Rampfer= ober Geifengeift einreiben; übrigens burfen bie Bferbe nach ihrer Genefung nicht gleich jum Dienft verwendet merben, fonbern find erft nach vollständiger Stärfung wieder in ihre Dienftverrichtungen einzuführen.

# Die Lähmung oder Berftauchung bes Schulterblattes mit dem Armbeine.

Scharfrichter, Abbecker, furz die ganze Sippschaft ber Pfuscher, die keine Erfahrung von dergleichen Kranksheiten haben und auch keine anatomischen Kenntnisse bestien, nennen dieses Uebel gewöhnlich die Schulters oder Buglähme, allein diese Krankheit zeigt sich schon durch

ihre Kennzeichen verschieben von ber Buglahmung. Die Ursachen find übrigens gleich mit benen Seite 106 bei ber Buglahme angeführten.

Rennzeichen. Die Bferbe laffen ben franten Suß mit mehr ober weniger gebogenem Anie gerade hangen und fteben meiftens mit ber Bebe bes Sufes ben gangen Tag auf bem Boben. Drudt man mit ber Sand auf ben verletten Theil, fo außern fie Schmerzen. Berührt man die Spipe bes Schulterblattes mit ber Sand, fo empfindet man Site und es zeigen fich auch öftere fleine Geschwülfte. Beim Geben bebt bas Pferd ben Fuß immer vormarts empor. Pferbe von schwacher Conftitution ober einer gartlichern Race zeigen öftere ein besonderes Wehflagen an. Führt man folche Pferbe in ober außer bem Stalle, fo beben fie ben fuß nur wenig empor, fcbleppen benfelben nach, und ftofen mit ber Bebe bes Sufce an ben Boben auf. Gie legen fich anfange por Schmerzen nicht eber nieber, als bis Mattigfeit eingetreten ift; auch feben fie öftere auf ben franken Theil nieber. Je mehr bie Schmerzen gunehmen, befto öfter tritt ein Fieber ein, und gewöhnlich verlieren fie ben Appetit.

Heilung. Auch bei bieser Krankheit gönne man bem Pferde sogleich Ruhe. Es muß auch sogleich eine Bähung mit Essig und goulardischem Wasser vorgenommen werden, bis sich die Hitz und Empfindlichkeit verstoren hat. Vermindern sich in 4—5 Tagen die Schmerzen nicht, so nehme man: Seisengeist 4 Loth, Kampferzeist 4 Loth, untereinander, und reibe den schmerzhaften Theil bis zur Besserung zweimal täglich damit ein. Vers

minbert fich aber ber fchlimme Buftand in 9-10 Tagen nicht, fo mifche man: 3 Loth Rampfergeift, 3 Loth Gei= fengeift, 1 Loth Salmiafgeift, 1/2 Loth fpanische Fliegentinftur gut untereinander, reibe bas Pferd 2mal täglich bamit ein und fahre bis zur ganglichen Genefung bamit fort. Da aber bie Saut bes Thieres, besonders wenn biefe Ginreibung ju unmäßig und unordentlich geschieht, öftere fprobe und troden wird, auch die haare ausgeben, fo muß man manchen Tag biefe Ginreibung unterlaffen, und bafur ber leibende Theil in einem marmen Geifenbabe rein gewaschen werben. Auch fann man bie trodne haut mit etwas Schweinfett von Zeit gu Beit einschmieren, wobei zu bemerten, bag an ben Tagen, wo bie Seifenbaber und bas Ginschmieren mit Schweinfett angewendet werben, die geiftige Einreibung unterbleibt. Erft wenn auf bie punktliche Befolgung aller ber bier vorgeschriebenen Seilmittel feine Befferung erfolgt, fann man fich bes Eiterbandes, bas wie gewöhnlich behandelt wird, bedienen. Daß genaue Ordnung in Allem eingehalten werbe, bedarf wohl feiner weitern Erwähnung.

Die Geschwülste, welche öfters an ber Bruft entstehen.

Es entstehen öfters an der Brust Geschwülfte, welche anfangs hart und entzündet sind, und die Pferde in ihren Bewegungen sehr incommodiren. Diese Geschwülfte sind Volge von Stößen oder Schlägen an diesen Theil oder sind auch Ablagerungen innerlicher Krankheit.

Rennzeichen. Diese Geschwülfte ziehen sich öftere von ber Bruft bis an ben Sale ober auch unter bie

beiben vordern Küße. Oft fann man ein Pferd gar nicht von seinem Plate bewegen, so viele Schmerzen verurssacht ihm diese Geschwulft, und so groß ist sie, daß sie es in seinen Bewegungen hemmt. Jede Berührung dies Schadens verursacht ihm große Schmerzen. Defters ist solch ein llebel gleich beim Entstehen weich und nicht schmerzend, und es zeigt sich mehr oder weniger als Wassergeschwulft, die Oberhaut aber ist empfindlich und entzündet; dieß ist nun ein ganz anderer Fall und wird auch anders behandelt.

Beilung. Ift die Gefdwulft weich und empfindlich, und bleibt, wenn man mit bem Finger barauf brudt, ein Gindrud jurud, bann ift allem Bermuthen nach Giter ober Baffer barin enthalten; man öffne baber mit einem Aberlageifen die Gefdwulft und laffe bas Eiter abfliegen; follte es nothig fein, fo fann man mehrere Deffnungen in dieselbe machen, um einen ichnelleren Abfluß bervorzubringen. Um die Bunde langere Beit offen ju laffen, muß man fie täglich von allem Schmute reinigen und mit Effig und Salzwaffer 1-3mal täglich auswaschen. Ift aber bas llebel beim Entstehen bart und schmerzend, fo muß man felbiges, um es zu erwei= den, mit folgender Salbe täglich 2mal einreiben. Man nehme Altheafalbe 4 Loth, Lohrol 2 Loth, Terpentinol 1 Loth, mifche biefes gut burcheinander gur Galbe und verfahre, wie oben gesagt. Ift die Geschwulft in Suppuration übergegangen, so wird fie geöffnet und wie oben behandelt, bis bie Befferung eingetreten ift.

### Der Rniefdwamm

tritt oft ein, verursacht ben Thieren große Schmerzen und ist für unsere Augen häßlich anzusehen, auch hemmt er die Thiere in ihren Bewegungen. Die Ursachen besselben sind: Starke Stöße und Schläge auf das Knie, starkes Fallen, Ablagerungen von vorausgegangenen Kranksheiten.

Rennzeichen. An einem sehr selten, aber an beisten Knieen zeigen sich Geschwülfte, die schnell in einen Schwamm ausarten, und bei ihrem Entstehen schmerzshaft, hart und gespannt sind. Beim Ansühlen mit der Hand geben sie starte Hipe von sich. Hernach aber werden sie unempfindlicher, kälter und schwammiger, und hängen sich mehr abwärts von dem Knie an.

Seilung. Ift biefe Befchwulft beiß und gespannt, also im Entstehen, so mache man einen Umschlag von Lehm, Effig und Waffer, nehme eine große Sandvoll Salmiafgeift bagu und ftreiche ben ichabhaften Theil bamit falt an, was jedesmal wieder geschehen muß, so oft er troden geworben ift, auch fann man ihn öftere mit faltem Waffer benegen. Diefer Ueberfchlag werde bis gur Befferung fortgefett. Artet biefe Gefdwulft aber in ben Schwamm aus, fo nehme man 2 Loth Schweinfcmale, 2 Loth Lobrol, 1 Loth fpanifche Fliegen, pulverifirt, 1 Loth Gummi Euphorbium, 1 Loth Terpentinoel, mifche bieß gut burcheinander, bereite eine Galbe davon und schmiere mit dieser, wenn man zuvor bie Saare auf und um ben Schwamm rein weggeschoren hat, benselben 3 Tage hintereinander febr ftart ein, bis fich Blafen berangezogen baben; ift bieß erfolgt, fo unterlaffe man ein paar Tage lang das Einschmieren und streiche dafür den franken Theil mit Leinol an. Zeigt sich nun noch keine Besserung, d. h. verzieht sich der Knieschwamm noch nicht, so wiederhole man das Einschmieren mit obiger Salbe so lange, dis er sich zerkheilt hat. Zertheilt sich aber der Schwamm auch auf dieses hin nicht, und ist keine Aufsaugung mehr möglich, so muß ein gesschickter Veterinärarzt eine Operation daran vornehmen, und diese muß gut ausgeführt werden, weil diese Thiere sehr gefährlich frank sind\*).

### Die Sehnengeschwulft, ober Anschwellung ber Beugfehnen an ben Borberfüßen

zeigt sich sehr oft bei ben Pferben, ist beim geringsten Bersehen hartnäckig, macht die Pferbe wohl gar auf längere Zeit lahm, und falls die Thiere nicht geschont werben, bringt sie auch Stelzsüße hervor. Die Ursachen bavon sind: Anhaltende Strapagen auf hartem Boben, Stöße oder Schläge, zu kurze Huseisen.

Kennzeichen. Die Thiere gehen sahm und zeigen viele Schmerzen an. Die Flechsen schwellen an, geben eine Hitze von sich, das Pferd hebt beim Besühlen mit der Hand ben Fuß in die Höhe und zeigt Schmerz an. Wenn man das Pferd führt, so äußert es beim Auftrezten Schmerzen, und setzt auch den kranken Fuß vorwarts.

<sup>\*)</sup> Solche Operationen habe ich schon viele mit großem Glude gemacht, allein die heilung ift unter 2 Monaten niemals ergerfolgt.

Beilung. Das Thier barf ju feinem Dienfte verwendet werden. Man mache aus Lehm, Effig ic., furg aus allen ben Gubftangen, wie Seite 111 vom Rnieichwamm angeführt ift, einen Ueberschlag, und gebrauche biefen, wie bort angeführt worden, bis fich Gefchwulft und Entgundung vermindert hat. Ift Diefes gefcheben, so masche man ben Fuß sauber ab, und lege folgenden Umfchlag über benfelben. Man nehme bagu: 14 Daß guten Effig, 1 Daß Waffer, 4 Loth Calmiaffalg, eine handvoll Rochfalz, mifche es gut untereinander, bann tauche man einen linnenen Saber barin ein, binde ibn, jeboch nicht ju ftart, um ben Buß, und nebe ibn, fo oft er troden geworben, wieder an. Diefe Behandlungeweise gebe bis zur Beilung fort. Ift jedoch ber Schaden ichon alt und verhartet, fo muß man ben obigen Ueberschlag meglaffen und bafur eine Galbe bereiten, ju ber man nimmt: 3 Loth Schweinschmalz, 3 Loth Lohrol, 1 Loth fpanifche Fliegen, pulverifirt, 1/2 Loth Gummi Euphorbium. Mit Diefer Calbe reibe man die gefchwollenen Flechfen 3 Tage lang ein. Findet man nach 8 Tagen die Abnahme ber Sarte und bie Spannung ber Beschwulft, fo wiederhole man diese Einreibung nochmal und schmiere bann bie Flechsen mit Leinol ein, laffe alle 2 Tage ben Ruß mit Seifenwaffer mafchen und thue bieß bis gur ganglichen Beilung. Sollte übrigens bas Uebel fich gar nicht verlieren wollen, so muß ein geschickter Beterinar= arit berbeigerufen werden, und biefer muß die Flechsen mit Strichfeuer febr aufmertfam ber lange nach brennen. Die Berrentung bes Feffelgelentes

ereignet fich febr oft, meiftens aber bei Reitpferben, ift febr fcmerghaft, und macht die Pferbe oft lange Beit bienftedunfabig. Bernachläffigung fann bie Bferde ftruppirt machen. Die Urfachen bagu find: fcblechte, barte Bege, ftarfes Fahren und Reiten, ftarte Unftrengung im ichweren Buge, Fehltritte.

Rennzeichen. Das Pferd tritt mit ber Bebe bes Fußes etwas weniges auf bie Erbe, zeigt Schmerzen an. Das Feffelgelent ift gebogen, und nie tritt es mit bemfelben burch. Beim Geben bewegt es ben Dbertheil bes Fußes gang frei. Im Steben fest es ben Suß gerade auf bie Erbe, ohne jedoch bas Feffelgelent zu biegen. Bei einigen Pferben fdwillt auch bas Feffelgelent an. Berührt man bas Feffelgelent mit ber Sand, fo empfinbet man Site und bas Thier Schmerg.

Beilung. Rach genauer Untersuchung, ob biefes Hebel wohl Berrenfung ober ob es nicht Berftauchung fei, weil bas erftere eine langere und ichwierigere Beilung erforbert, ale bas zweite, und auch bie Schmerzen immer mehr fich vermehren, bas Feffelgelent eine gang anbere Stellung bat, giebe man fur's erfte ben guß mit ber Sand an, um bas Feffelgelent in feine gehörige Lage au bringen, bann mache man lleberschläge und nehme bagu: 5 Loth Rampfergeift, 1/2 Daß Effig, 2 Loth Bleieffig, 1 Mag Waffer, mifche bieß alles gut burcheinanber, ftelle es an einen warmen Berd, tauche einen leinenen Saber barein, und binbe felben um bas frante Feffelgelent, benebe ibn, fo oft er troden geworben, und thue dieß bis jur Befferung fort. Ift ber Schaben per-

altet, fo muß man ftarfere Mittel gebrauchen; man nehme 4 Loth Schweinschmalz, 4 Loth Lobrobl, 1 Loth Terpentinol, 2 Loth fpanische Fliegen, mische bieß gut durcheinander jur Salbe, und fcmiere bas frante Feffelgelent taglich einmal bamit ein. Zeigen fich nun in 4-5 Tagen barte Schorfe, bann fete man mit ber Ginreibung einige Tage aus, schmiere aber ben Buß mit Leinol ein, bis fich bie Schorfe ablofen; ift aber noch nicht gangliche Befferung eingetreten, fo wiederhole man ben Bebrauch obiger Calbe fo lange, bis Befferung eintritt. Ift aber nur Verstauchung vorhanden, so mische man: 11/2 Mag Effig. 1 Daß Baffer, 1 Loth Bleieffig, 2 Roth Salmiaffals, ineinander, und masche ben franken guß 2-3mal bes Tages. Collte auf Diefes bin feine Befferung erfolgen. fo mifche man 4 loth Rampfergeift, 4 loth Seifengeift, 1 Loth Salmiafgeift, 1 Loth Terpentinol gut untereinander, und reibe ben franfen Suß zweimal täglich bis ju erfolgter Genefung bamit ein.

### Der Stollschwamm

tommt sehr häusig vor, sieht sehr häßlich aus und hinbert, wenn er groß und start ist, das Pferd in seinen Bewegungen. Die Urfachen desselben sind: Das Aufliegen mit den Stollen des Huseisens auf dem Ellenbogen, Quetschungen, Ererbungen, sonstige natürliche Beranlassungen.

Rennzeichen. Am Ellenbogen zeigt sich eine Entzündungsgeschwulft, die sich sehr oft schon über Nacht angesetzt hat. Diese Geschwulft ist ansangs heiß und schmerzhaft. Das Pferd geht etwas schmerzhaft und ge-

8\*

spannt. Wenn man ben Stollschwamm mit ber Sand berührt, zeigt es Schmerzen an.

Beilung. Go wie fich eine folche Erhabenheit ober Entzündungegeschwulft zeigt, muß man öftere und wiederholt falte leberschläge von Lehm, Effig ic. 5 bis 6mal an einem Tage anwenden, und damit fortfahren, bis fich ber Stollschwamm vertheilt hat. Ift bieß geschehen, und man fande boch noch auf bem Ellenbogen eine Erhabenheit und eine Ansammlung von Baffer, fo muß felbiger geöffnet und bas barin enthaltene Baffer herausgedrückt werden. Der Ginschnitt aber muß un= fehlbar nach ber Lange gemacht werden, damit feine große Narbe baraus entfteht. Sat fich nun ber Ctollschwamm bes Waffers entleert, fo ift die Bunde mit bem Beigefinger genau zu untersuchen, ob fich fein Schwamm barin vorfindet, ber die Beilung hindern murbe; ift bem fo, bann muß man benfelben an einen Aberhaden fpießen, ihn fest an fich gieben, und mit einer flachen frummen Scheere ober einem Biftouri rein berausschneiden. Hernach verbinde man die Wunde täglich ein= mal mit trodnem Werch, in bas man Branntwein geichuttet bat, reinige fie täglich vom Schmut, und lege jebesmal einen frifden Verband auf. Gollte aber bie Saut verhartet und ftarf angespannt fein, fo muß man ben Stollschwamm 1-2mal täglich mit folgender Salbe einreiben: man nehme 2 Loth Schweinschmalz, 1 Loth Lohrol, 2 Duint fpanische Fliegen, pulverifirt, 2 Duint Gummi-Euphorbium, und mifche biefes alles gut ineinander jur Calbe; follte fich ber Ctollichwamm auf biefe Einreibungen nicht erweichen, fo muß man dieselben wieberholen. Sollte fich ju vieler Schmut anseten, fo reibe man die Bunde öftere mit Schweinfett ein, bamit fich berfelbe ablofe, reinige diefelbe auch noch überdieß mit Seifenwaffer, und bleibe bei biefem Beilungeverfahren bis zur ganglichen Genefung. Ereignete fich aber ber Kall, daß ber Stollichwamm fehr groß und veraltet ober gang verhartet und mit feiner Scharffalbe mehr meggubringen mare, fo muß man feine Buflucht entweder gu einer Operation nehmen, ober mit einem glübenden Gifen ben Schaben wegbrennen \*). Bei ber Operation hute man fich jedoch fehr vor einem Kreugschnitt, weil berfelbe große häßliche Wunden gibt; man mache jedesmal ben Ginschnitt von oben nach unten, und laffe fich von einem Gehilfen mittelft eines Aberhadens bie Saut auf Die Seite gieben, bamit man ben Schwamm ichneller berausschneiden fann. Ift die Operation geschehen, fo verbindet man fie wie folgt: man wascht fie zuerst mit Effig rein aus, legt bann frifches Werch barauf, nimmt bieses Werch alle 24 Stunden herunter, beigt es in Branntwein und legt es jedesmal frifch wieder auf. Die Rander ber Saut sowie die Saut felbst reibe man öftere mit Schweinschmalz ober Altheafalbe ein. Mit biefer Behandlung fahre man bis jur ganglichen Seilung Wenn fich die harte Geschwulft auf alle diefe angemanbten Mittel nicht gang verziehen follte, fo muß man die oben erwähnte Bisifatorfalbe in Anwendung bringen.

<sup>\*)</sup> Jeboch ift bas erstere Berfahren bas beffere und schnellere, wie vielfältige Erfahrung mich gelehrt hat.

#### Die Schalle (Leifte).

Diese Krantheit fommt öfters bei Pferben, besonders aber bei hochgefesselten und solchen vor, die in sumpfigen, Gegenden erzogen wurden. Die Ursachen berselben sind: Stofe und Schläge auf das Kronengelenk, Kronentritt ober auch Ererbung von Bater ober Mutter.

Rennzeichen. Zwischen dem Fesselgelenk und der Krone ist noch ein Gelenk, das eigentliche Kronengelenk; die Verbindungen dieses Gelenkes schwellen an, es zeigt sich eine Geschwulst in der Breite eines Daumens, die über die Krone hergeht, bald nahe, bald ferne, oft aber auch an beiden Seiten. Diese Geschwulst macht die Pferde lahm. Im Entstehen ist sie empsindlich, heiß und knorplicht; das Berühren mit der Hand macht dem Pferde Schmerzen. Je länger die Geschwulst, die im Entstehen weich ist, bleibt, desto härter wird sie und macht die Heilung unsicher. Hat sich die Geschwulst verhärtet, so verlieren manche Pserde das Lahmgehen.

Heil Ailfe angewendet, so kann die Heilung radikal vor sich gehen. Das erste Heilmittel ist folgendes: 1 Loth spanische Kliegentinktur, 1 Loth Terpentinol, 3 Loth Kampfergeist, die alle sehr gut untereinander gemischt werden müssen, und womit man den Schaden täglich 2mal waschen muß; dieß geschehe 7—8 Tage, dann höre diese Einreibung auf und statt dessen schwiere man die Theile des Uebels, wo sich auf obiges Waschen Schorfe gebildet haben, einmal täglich mit Schweinsett. Hat sich aber die Geschwulft noch nicht verzogen, so darf die Einreibung auf die nämliche Weise wieder gebraucht werden.

Wenn nun im Verlaufe von 3—4 Wochen dieses Uebel sich nicht verzieht und die Haare wieder gewachsen sind, so kann man solgende Salbe in Anwendung bringen: man nehme 2 Loth Schweinschmalz, 2 Loth Lohrol, 1 Loth Terpentinöl, ½ Loth spanische Fliegen, pulveristrt, ½ Loth Gummi-Euphordium, mische dieses gut untereinsander zur Salbe, und schmiere mit dieser 3 bis 4 Tage nach einander die Geschwulst ein, und wiederhole diese Einreibung so lange, bis sich die Genesung eingestellt hat. Ist jedoch der Schaden veraltet und geht das Pserd noch lahm, so ruse man einen Arzt und lasse dem Pserde das Strichseuer geben, weil dieses das einzige Mittel ist, es wieder gesund zu machen.

# Die Straubfüße. (Jgelfüße.)

Diese Krankheit ift eine alte verschlimmerte Mauke, ober noch besser ein vernachläßigtes lebel; dieses lebel erstreckt sich nicht nur um das Fesselgelenk, sondern auch um den ganzen Fessel bis zum Huse. Die Ursachen dessselben sind: Sumpsige, morastische Ställe, schlechte Wege, scharfe Mistjauche, die sich besonders in sumpsigen Stallsgebäuden ansetz, öfteres Wegscheeren der Haare, starke Arbeiten in sumpsigen Gegenden, Unreinlichkeit, besonders der Fesselgelenke.

Rennzeichen. Ehe dieses llebel ausgebrochen ift, wird das Thier traurig und niedergeschlagen, und verliert ben Appetit mehr oder weniger. Die Haare am Fessel und an der Krone sträuben sich empor, und es träuft eine stinkende Feuchtigkeit aus ihnen. Das Fesselgelenkschwillt an und bei jedem Berühren desselben zeigt das

Pferd Schmerzen an. Das Pferd schont ben Fuß beim Gehen auf jede mögliche Weise und zeigt bei sedem Tritte Schmerzen. Dann gibt ber Fuß einen häßlichen Geruch von sich, und endlich trennt sich ber Huf von ber Krone auf einer oder auf beiden Seiten los.

Beilung. Man ftelle bas Pferd auf trodene Streu. laffe ben Ruß mit Seifenwaffer rein abmafchen und bie Saare um den Schaben berum fauber wegscheeren. Man verschone bas Pferd mit aller Strapage, jeboch muß man es alle Tage eine Stunde lang im Schritt fpagieren reis ten laffen. Man nehme 1 Daß Effig, 4 Loth Bleieffig, 3 Loth gebrannten Maun, mische Alles wohl untereinanber, laffe es auflosen, und masche ben franken Fuß taglich zweimal, bis die Beilung erfolgt ift. Wenn bann nach 8 bis 10 Tagen ber Schaden abgetrocknet ift und fich ein fperrer Schorf zeigt, alle Feuchtigfeit verschwunben ift, bann ichmiere man ben Schaben mit Gibischfalbe täglich einmal ein, und fabre bis jur Beilung bamit fort. Sollte fich aber bas lebel in ber Zeit von 14 Tagen nicht gelegt haben, fo muß man folgende Seilmethobe anwenden: man nehme 1/2 Daß Effig, 1/2 Daß Waffer, 1 Loth weißen Bitriol, 2 Loth gebrannten Alaun, 1 Loth rothen Pracipitat, pulverifirt, mifche alles gut burcheinander, ichuttle es recht auf, und maiche bann die Bunbe täglich zweimal bis zur ganglichen Seilung. Auch fann man, um gang ficher bie Beilung zu erzweden, bas Pferb auslariren.

Beschädigung der Krone (Kronentritt).

Dieses fehr gefährliche Uebel macht ein Pferd gleich lahm, ober auf langere Zeit zum Dienste untauglich, be-

sonders wenn Pfuscher ober andere ungeschickte Indivisuen ein solches Pferd zur Behandlung erhalten und dabei ihr Lieblings-Medifament, den Vitriol, anwenden. Die Ursachen dieser Krankheit sind: Scharfe, zu schneidend gesmachte Stollen, besonders in der Winterszeit, weil sich die Pferde oft selbst auf die Kronen treten, oder von andern darauf getreten werden; schnelles Umwenden im Fahren kann ebenfalls Ursache davon sein.

Kennzeichen. Die Pferbe äußern Schmerz, heben öfters den franken Fuß empor, treten mit demselben immer rudwärts auf der Ferse auf. Untersucht man die Krone genau, so wird das Schmerzgefühl, das die Thiere schon früher anzeigten, immer heftiger. Der Kronentritt ist entweder vorne oder an der Seite sichtbar. Die Thiere sehen öfters nach der Seite um.

Heilung. A. Borerst untersuche man, ob der Kronentritt frisch und neu, oder ob er etwa ein alter Schaden ist. Ist er frisch und neu und geht er nicht tief in die Krone ein, so daß sich kein Eiter oder gestocktes Blut dort ansammeln kann, so ist die Heilung sehr schnell und einsach; sie geschieht auf folgende Weise:

Man schneibet mit einer seinen Scheere die Haare an dem Schaden ganz sauber ab; das Horn, welches von der Krone sich abgelöst hat, muß mit einem guten Messer abgeschnitten werden. Die Wunde wird zweimal täglich mit Essig, worunter etwas Salz gemischt ist, rein ausgewaschen; jedesmal nach einer solchen Auswaschung verbinde man die Wunde mit Werch. Diese Behande lungsweise gebrauche man bis zur Heilung.

B. Ift aber bas lebel ichon alter und obendrein

tief eingebrungen, ein großer Theil des Saumes verlett, so ist die Heilung schwieriger, und geschieht bei tiefer eingedrungenen Wunden wie folgt:

Man schneibe, wie im ersten Falle, die Haare sauber ab, reinige die Bunde von allem Unrath, und erforsche mittelst einer Sonde die Tiese derselben, schneide das abzgestandene Horn mit einem Messer gut weg, damit der Eiter gehörigen Absluß erhalte, und nicht unter das Horn eindringe. Zur Ausheilung der Bunde nehme man Myrrhenessenz, tauche seines Werch darein und lege dieses auf die Bunde; dann binde man sie mit einer linnenen Zirkelbinde zu. Dieser Verband muß alle Tage wieder frisch ausgelegt und die zur Heilung gebraucht werden. Sind aber die Ränder der Bunde spröde, so schweinschmalz ein. Bei veralteten Uebeln muß eine Operation vorgenommen werden, und diese muß ein Thierarzt machen.

# Aronengeschwüre (Kronenverletjung).

Dieses Uebel ist immer gefährlich und hartnäckig in seiner Heilung. Unkenntniß und Mangel an Borsicht bringen sehr leicht bei dieser Krankheit unheilbare Schäsben herbei, und es gilt auch hier, wie in andern fritisschen Uebeln, daß man nemlich gleich einen Thierarzt zur Behandlung ruse, aber nicht einen Pfuscher. Die Urssachen dieser Krankheit sind: Stöße, Schläge, Stiche auf die Krone, Ansamulung von Siter im Huse, das keinen Aussluß sindet und sich auf die Krone wirst; sie kann auch von Steingallen herrühren.

Rennzeichen. Das Pferd zeigt Schmerzen an, es hebt ben Buß öftere empor, ohne bag man bie minbesten Rennzeichen einer Verletung baran finbet. Die Thiere verlieren ben Appetit jum Futter und Trant. Der Fuß entzundet fich an ber Krone, und man findet rings um biefe Beschwulft Rothe und Sige. Berührt man ben franken Theil, fo außert bas Pferd gleich Schmerz. Es zeigen fich mulftenartige Geschwure, Die fich in ber Lange um die Krone gieben, einen widrigen Geruch haben, und ber barin enthaltene Giter ift mit Blut vermengt und spielt in verschiedenen Farben. Treten bie Thiere mit bem Fuße auf, fo verurfacht ihnen dieß die empfind= lichften Schmerzen. Endlich schwillt die Rrone rings= herum fo ftart an, daß fich bie häßlichsten Gefchwure bilben, die Große eines Suhnereies erreichen, und bann aufbrechen; ber gange Saum bes Sufes lost fich von ber Rrone los.

Heilung. Ist das Geschwür auf der Krone schon zu starf ausgebildet, und ist ein Theil des Horns schon losgesressen, so schneide man denselben so weit weg als er losgegangen ist. Das Geschwür muß mit einem schneisdenden Instrumente rein weggeschnitten werden, jedoch nehme man sich dabei in Acht, daß feine Bänder dabei verlett werden. Dann untersuche man mit einer Sonde, wohin sich der Kanal oder Eitergang erstreckt, um sich zu überzeugen, wo der angesammelte Siter sich aushält, und um demselben hernach Absluß verschaffen zu konnen, kann man mit einem singerdicken, noch besser aber mit einem knopsförmigen Eisen, welches vorne spisig ist, die Wunde rein ausbrennen; zeigen sich mehr Kanäle, so

muß jeber einzeln ausgebrannt werben. Ift bieß gefcheben, und ift fein frembartiger Korper mehr in ber Bunbe, fo heilt fie von felbst aus. Um aber jeden fchablichen Ginfluß von außen zu hindern, verbinde man die Wunde täglich einmal mit trodenem Werch, bis fich ber Schorf abwirft; bann fann man fie auch täglich mittelft einer Feber mit Aegyptiacum bestreichen, und darauf mit Werch wieder verbinden. Collte auf diese Methode die Beilung nicht erfolgen, vielleicht fich bas lebel gar verschlimmern, fo untersuche man, ob sich vielleicht im Sufe Giter vorfindet. Ift bieß ber Fall, fo muß ber Theil ber Coble. wo ber Eiter fich bin verfest hat, berausgenommen werben. Ift biese Operation vorbei, ber Giter abgeflossen und die Wunde gang rein, fo lege man bis gur Beilung folgenden Verband täglich einmal auf die Krone und Buf. Man nehme bagu: 2 Loth Myrrhenessig, 1 Loth Terpentinol, 1/2 Loth Bleieffig, 1 Quart Branntwein, mifche biefes alles gut burcheinander, und tauche trodnes feines Werch barin. Wenn fich Rronengefdmure, b. h. große schwammigte Auswüchse zeigen, so muß man biese mit einem guten Deffer rein wegschneiben, ober um alles Bluten zu verhindern, mit einem glühenden ichneidenden Inftrumente megbrennen, und bann mit einem in Bereitschaft gehaltenen glübenden Gifen die blutenden Befage gubrennen \*). Die gefährlichften Kronengeschwüre find

<sup>\*)</sup> Ich habe schon ungahlige Male solche Operationen gemacht, wo ber Knorpel, ein Theil ber Hornwand und die Sohle aussgeschnitten werben mußten. Diese Operationen muffen mit aller Genauigkeit vorgenommen werben. Die heilung nach einer solchen Operation bauert immer mehrere Monate.

bie, welche am hintern Theile des Fußes siten, und rühren meist von Steingallen oder auch zu furzen Eisen, welche sehr stark auf der Sohle ausliegen und Entzünzdung und Suppuration hervorbringen, her. Dieser Fall erfordert eine genaue Untersuchung, und es kommt nur zu oft vor, daß der Eiter schon so weit gegen die innere Hornwand gedrungen ist, daß er sich hinter den Knorpel des Fußes gesenkt hat. In solch einem Falle muß ein geschickter Thierarzt augenblicklich die Leitung der Kranksheit übernehmen.

# Die Steingallen.

Diese Krantheit, sehr häusig bei Pferden, verursacht ihnen viel Schmerz, und macht sie beim geringsten Ueberssehen dienstuntauglich. Es sind diese Steingallen ums gefähr das, was bei Menschen die Hühneraugen. Die Ursachen sind: Nachlässiges Beschlagen, besonders wenn die Eisen zu turz sind und start auf der Sohle ausliegen, zu enge Eisen, welche die Hornwand einwärts klemmen, zu vieles Lausen auf hartem Boden oder steinigten Wesgen, Iwanghusigkeit, Platthusigkeit. Um meisten sind Postpferde dieser Krantheit, und besonders im Sommer, unterworsen, weil sie sehr wenig Ruhe haben, oder weil ihnen die Huse nicht sleißig eingeschwiert und vom Schmutz gereinigt werden\*).

<sup>\*)</sup> Man muß einem Pferbe, bas an Steingallen leibet, ichnelle Silfe leiften, benn bei geringer Fahrläffigfeit brochen fie öfters an ber Krone auf, und verzögern baburch bie heilung auf lange.

Rennzeichen. Ein solches Pferd zeigt plöblich Schmerz an, geht lahm, ohne daß man die geringste Beschädigung am Fuße wahrnimmt. Wenn man bei Untersuchung des Huses die Ferse mit der Hand berührt und sie ein wenig drückt, so äußert das Thier Schmerzen, auch ist die Seite, wo sich die Steingalle besindet, heißer und schmerzhafter als die entgegengesetze. Klopst man mit einem Hammer an die Seitenwand, so zuckt das Pferd mit dem Fuß in die Höhe. Die Steingallen können auf beiden Seiten der hintern Theile der Ferse sich vorsinden, jedoch ist dieß ein seltener Fall, denn man sindet sie meist nur auf der inwendigen Seite des Huses. Die Pferde treten mit dem Huse so auf den Boden auf, daß man deutlich sieht, wie schmerzlich ihnen sede Beswegung des Fußes sein muß.

Heilung. Es muß augenblicklich auf bem franken Fuße das Eisen abgenommen werden, die vorhandene Steingalle ist von einem geschickten Schmied rein und sauber herauszuschneiden, d. h. es muß jedes belgigte, manchmal verschiedensarbige Horn so weit weggenommen werden, die sich ganz reines zeigt. Hat sich Eiter angesammelt, so muß derselbe ebenso rein herausgenommen werden, ebenso müssen die Eckmände an der Sohle niedergeschnitten werden, damit das Aussegen des Eisens dahin kein Drücken mehr verursachen kann. Ist die Steingalle jeht herausgeschnitten, so stelle man den Fußeine halbe Stunde lang in frisches Wasser und lasse ihn ausbluten; dann mache man einen Verband wie solgt: Man nehme Essig, mische etwas weniges Salz darunter, wasche die Bunde damit aus, lege seines Werch darüber

und binde die Bunde mit einem breiten Saber ju; übrigens unterlaffe man nicht, tagtäglich einmal ben guß in faltes Waffer ju ftellen und eine halbe Stunde lang barin zu laffen. Rach 2 bis 3 Tagen laffe man bas Gifen wieder auflegen, jedoch barf fich an bemfelben ba, wo fich die Steingalle gezeigt bat, feine Stolle befinden, auch barf man bas Gifen ba nicht biegen, um feinen neuen Drud hervorzubringen. Die Wunde muß ferner bis zur Seilung täglich fauber gereinigt und mit Digeftiv-Salbe, bie man auf feines Werch ftreicht, eingebunden werben. Auch hute man fich fehr bavor, bag in bie Bunde feine Steine ober Cand hineinfommen, weil baburch bas lebel fich vermehren murbe. Mit biefer Behandlung nun fahre man bis jur ganglichen Seilung fort. Collte fich aber ber Kall ereignen, ben wir oben icon angeführt haben, daß nemlich ber Eiter an ber Krone herausbrache, fo ift gleich bas Gifen abzubrechen und an ber Coble Luft ju machen, bann fcneibe man bas abgestoßene Sorn mit einem ichneibenden Inftrumente, fo wie auch das Fleisch, das sich an ber Krone zu weit vor= geschoben hat, weg, masche die Bunde mit Branntwein, in den man Effig gemischt hat, bes Tages zweimal fauber aus, und verbinde fie hernach mit trodnem Werch bis jur Beilung. Die gangliche Beilung ber Steingallen fann nur ein gutes Befchlage bewirfen, befonders muß bei einem foldem bie Seite, welche auf bie Steingalle ju liegen fommt, bis jur Abtheilung immer ohne Stolle Das Beschläge selbst muß aber auf folgende Art eingerichtet fein: Man ichneibe bie Cohle, und fo auch bie hornwand in bem Ed bes hufes, wo bie Steingalle

ihren Sit hat, so weit hinweg, bis Blut erscheint. Dann läßt man auf ben Fuß ein eigenes Eisen, jedoch wie oben gesagt, ohne Stolle schmieden, es darf übrigens nicht zu schmal sein und muß so allmählig vom 2ten bis 3ten Nagelloche aus immer dicker werden, so daß es die Dicke einer Stolle erhält, auf die Scheidewand nie aufprücken und dem Pferde Schmerzen und Entzündung verzursachen kann; so wächst dann Sohle und Wand in geshöriger Stärke nach, und wenn dann bei spätern Beschlägen die Ecken nicht zu weit ausgeschnitten werden, und man dabei Acht hat, so wird nie mehr eine Steingalle zum Vorschein kommen.

# Die Strahlfäulung, (Strahlgeschwür).

Man findet diese Krankheit häusig bei Pferden, und hat sie einen bösartigen Charakter angenommen, so macht sie dieselben östers dienstuntauglich. Ist sie aber die gutsartige, so hat es mit ihr gar keine Gesahr. Die Urssachen derselben sind: Schmutzige, sumpfige Gegenden, schlechte nasse Stallungen, schlechtes, zu kurzes Beschläge, überschwemmte Weiden, auch innerliche Ursachen 2c.

Kennzeichen. Ein Pferd, bas an diesem llebel leidet, geht auf hartem Boden gleich lahm und tritt sehr ängstlich auf. Beim Untersuchen des Fußes sindet man gleich eine sehr übelriechende Jauche. Der Strahl ist sauligt und vom Horn abgelöst. Der Huf oder die beiden Ecken der Ferse ziehen sich immer mehr zusammen, und die im Huse besindliche stinkende Jauche zieht sich hin und her. Der Hornstrahl wird von der bösartigen

Jauche bald mehr, bald weniger durchfressen. Im höhern Grade findet man ftinkende Fleischwarzen.

Beilung. Das Pferd muß auf trodene Streu gebracht, und ber Suf, fo wie auch ber Strahl, rein und fauber mit Effig ober Salzwaffer gewaschen werden. Ift aber bas llebel bosartig und ichon veraltet, ober zeigen fich Warzen, fo muffen biefe mit einem fcneiben= ben Inftrumente rein und fauber berausgeschnitten werben; fodann mafche man mit Effig und Waffer, worunter etwas Calz gemifcht ift, die Bunden täglich zweimal aus, und lege trodnes Werch barauf. Un die Bruft fege man ein Eiterband, beige es gut mit Terpentinol und laffe es 3 bis 4 Wochen lang wirken. Als innerliches Mittel ift vorzüglich eine Larier zu empfehlen. Sollten nun die bosartigen Geschwure in bem Strahl fich nicht vermindern, sondern verschlimmern, so muß man ju folgendem Mittel feine Buflucht nehmen: Man nehme ein gutes ichneibendes Inftrument, lofe mit bemfelben alles Unreine aus dem Sufe aus, und brenne man, falls etwa eine ftarfe Berblutung eintreten follte, die Bunde mit einem glübenden Gifen, bis fich die Blutung ftillt. Nach vollendeter Operation werde die Bunde mit Werch, bas mit Branntwein gebeigt ift, verbunden; alle Tage werde biefer Berband frifd aufgelegt, allein zuerft muß man ben Fuß, wenn anders die Jahredzeit und die Witterung bazu gunftig ift, eine halbe Stunde lang in frisches Waffer gestellt haben. Sollten fich nochmals Warzen zeigen, so muß man dieselben wiederum mit einem glübenben Gifen megbrennen.

## Das Erbällen ber Ferfe (Entzündung derfelben).

Diese Krankheit tritt oft ein und macht die Pferbe lahm und dienstuntauglich; die Ursachen, welche dieselbe hervorbringen, sind: Harte Wege, starkes Jagen auf benfelben, turze Eisen, wobei die Pferbe sehr stark auf der Ferse gehen muffen, nasse Witterung, spitzige Steine auf den Straßen. Dieses Uebel bekommen recht gerne solche Pferde, die mit den Fesseln stark durchtreten.

Kennzeichen. Ein Pferd, das an solchem llebel laborirt, tritt, besonders auf harten Wegen, sehr ängstelich auf und will nicht durchtreten. Drückt man mit der Hand den Ballen zusammen, so äußert das Thier Schmerz. Ebenso ist es auch, wenn man mit einem Hammer auf die Enden des Eisens klopft. Untersucht man die Ferse oder den Ballen genauer, so empfindet man Sitze in demselben und das Thier Schmerz. Ist das Uebel schon längere Zeit vorhanden, so wird der Ballen weiß und zeigt sich zeitig zum Ausbrechen, was jedoch ein gutes Zeichen ist.

Heilung. So lange noch Entzündung, Schmerz und Hitz vorhanden sind, das heißt mit andern Worten, so lange dieses lebel noch im Werden ist, muß man so versahren, wie jett angegeben wird. Man nehme vor allen Dingen das Eisen ab, schneide mit einem guten Instrumente das Unreine vom Strahle heraus, mache 2 bis 3 Einschnitte in den Ballen, lasse die Wunde einige Zeit lang bluten, stelle dann den Fuß in faltes Wasser und thue dieß Tag sür Tag öster als einmal; auch mische man Lehm, Essig und Wasser untereinander und

bamit ben gangen Suf an, bis fich Befferung zeigt. Sat man es bis bahin gebracht, bann fchlage man bas Gifen wieder auf, entferne ben benannten leberschlag von Effig und Lehm 2c., schmiere aber bafur bie Ferfe zuweilen mit Eibischsalbe ein. Wenn aber feine Entgundung mehr vorhanden, vielmehr ichon Giterung eingetreten, bas lebel alfo ichon alter ift, und fich ein Geschwur im Strable, in der Ferse oder ben Ballen zeigt, fo schneibe man alles Unreine hinweg, laffe ben Giter heraus, bamit er nicht unter ben Strahl und bie Sohle einfreffen fann, laffe bann die Wunde des Tages 1 bis 2mal mit Effig und Waffer, worin etwas Rochfalz gemengt ift, auswaschen, und fo lange bieß fortthun, bis bie Beilung erfolgt ift. Sollte bas Pferd nach ber Seilung noch etwas gespannt geben, fo muß man fich nicht baran ftogen, inbem biefes öftere geschieht, und nur nach und nach fich wieber verliert.

#### Die Rapfen

zeigen sich öfters auf einem, öfters auch auf 2 Füßen, und manchmal sogar auf allen Vieren. Sie werden versursacht durch unreine Fesseln, durch zu viele Anstrengung auf trocknen harten Wegen.

Kennzeichen. Es zeigen sich trodne sperre Rusen (Grinde) an den Fesseln. Solche franke Pferde zu irgend einer Arbeit verwendet, treten mit dem franken Fuß sehr scheu und surchtsam auf. Die Fesseln sind mehr oder weniger entzündet und angeschwollen. Wenn man die Rusen, die sich in den Fesseln angesetzt haben, mit der hand wegreißt, so zeigen sich rothe und entzündete Wunden, die den Thieren sehr viel Schmerz verursachen.

Bei einigen Pferden bricht bas Fußgelent auf, bei an-

bern nicht.

Seilart. Zeigen fich an ben Feffeln Sipe, Rothe, Schmerz, und ift bas Fußgelent mit trodnen Rufen bebedt, fo muß man 1 bis 2mal bes Tages mit Gibifchfalbe basfelbe einschmieren und hernach mit Seifenwaffer wieder abwaschen. Bricht aber die Wunde auf, so find andere Seilmittel anzuwenden: Man reinige die Bunde täglich 1 bis 2mal mit Seifenwasser und masche fie auf biefes mit nachstehendem Waschwasser; man nehme 1 Duart Effig, 1 Duart Baffer, 3 Loth Alaun, 2 Loth Bleieffig, mifche biefes gut burcheinander und bereite ein Bafchwaffer baraus, bas auf obige Beife verwendet wird. Den Rand an ber Wunde fann man alle 2 bis 3 Tage mit Schweinschmalz ober Gibischsalbe einschmie= ren. Da aber bie Pferdewärter oft bie Untugend haben, Die Fessel start mit Strohwischen zu reiben, in ber eiteln Meinung, baburch bie Beilung ichneller zu erzwecken, fo muß man ein febr wachsames Auge barauf haben und ihnen bieses Abreiben ftrenge unterfagen, weil fie gerabe badurch die Entzündung vermehren und die Seilung verjogern. Die Bunde muß mit Seifenwaffer öftere gereinigt werben, man muß fie mit bem obigen Bundmaffer öftere einreiben und bie Beilung nach genauer Anwendung ber verordneten Mittel abwarten, bie in Beit von 8 bis 10 Tagen vollendet fein wird. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Krantheit herrschte im Jahre 1804 in Allach, fonigt. Landgerichts München, im Monat November unter ben Pfersben, wo sie sich so ausgebreitet hatte, daß die meisten Pferbe

#### Die Maute,

eine ber gefährlichsten und hartnäckigen Fußwunden, wird bei der geringsten Nachlässigfeit gleich von der Art, daß sie Ursachen solch einer Krankheit sind: schmutige, sums pfige niedere Stallungen, das Strapaziren der Pferde auf schlechten morastigen Straßen, Nachläßigkeit der Pferdewärter, welche die Thiere längere Zeit nicht von dem Staub und Schmut, der in den Fesseln sich ansetz, reisnigen, schlechtes Futter, stinkendes Wasser.

Kennzeichen. Dieses Uebel zeigt sich anfangs an der inwendigen Seite des Fesselgelenks und nach und nach zieht es sich um das ganze Fesselgelenk herum. Das Pferd wird traurig, verliert den gewöhnlichen Appetit, es stellt sich ein Fieber ein; es hebt öfters den franken Fuß empor und zeigt großen Schmerz an. Das Fesselzgelenk verursacht endlich dem Thiere immer mehr Schmerz; eine stinkende, bösartige Jauche sließt aus demselben, die, wenn nur ein Tropfen auf die Haut eines Menschen fällt, demselben Geschwüre verursacht, falls er nicht so

bienstuntauglich wurden. Anfangs war biefer Rapfen trocken, spröde und gespannt, späterhin artete berselbe in eine Feuchstigkeit aus, und verursachte ben mit biefem Uebel behafteten Pferden sehr große Schmerzen, und nur die angegebene Geilsart, verbunden mit guter Wart und Pflege, machte es mir möglich, die Thiere in kurzer Zeit zum Dienste wieder verswenden zu können. Aber eine Bernachlässigung, oder eine zu schnelle Heilung dieser Krankheit, was öfters der Fall ift, weswegen ich es besonders in der Heilart bemerkt habe, können das Pferd auf lange Zeit untauglich machen.

gleich weggewischt wird. Es brechen öfters tiefe Löcher in den Fuß, so daß man Flechsen und andere innere Theile ganz frei daliegen sieht und sich auch wohl ein ganzes Stück mit Haut und Haar lostrennt und wegsfällt. Der Fuß ist auch öfters bis gegen das Knie auswärts geschwollen, schmerzt und ist entzündet.

Beilung. Man ftelle bas frante Thier in einen gesunden und trodenen Stall und mache ihm eine trodene, gute Streu, reinige bie Bunde mit warmem Seifenwasser und befreie bas Pferd von allem Dienst. Ift bie Wunde noch nicht gang aufgebrochen, fo muß man fie täglich eine Biertelftunde lang vor bem Verbande in ein warmes Bab bringen, und hernach mit Gibifchfalbe einschmieren. Ift fie aber ichon gang aufgebrochen, fo muß man die Saare ringe um diefelbe herum wegichneiben, hernach aus: 1 Duart Effig, 1 Quart Waffer, 2 Loth Alaun, 1 Loth weißen Bitriol ein Bundmaffer bereiten, bie Wunde täglich zweimal bamit auswaschen, trodnes Werch barauf legen, und mit trodner Leinwand verbin-Diefe Behandlungsart behalte man bis zur Bei= lung bei. Sollte fich aber bas lebel nicht vermindern, vielleicht gar verschlimmern, fich auf ber Bunde fleine Bleifdmargen zeigen, fo fcmeibe man felbige mit einer Scheere rein und fauber weg (man fann fie auch megbrennen), bereite bann ein Wafchwaffer, aus: 1 Quart Ralfwaffer, 1 Quart Branntwein, 2 Loth gebrannten Mlaun, 2 Loth Bleieffig, bas man tuchtig untereinander ruttelt, und mafche bie Wunde zweimal bes Tages bamit; ift biefes gethan, fo verbinde man fie mit Werch und Leinwand. Zeigt fich auf ber Wunde Schorf (ein

Beichen ber Beilung), so schmiere man benselben mit Bleiweiß= ober Gibischsalbe bis zur völligen Beilung ein.

Das Eintreten ber Rägel ober anderer fpitiger Dinge in Suf ober Ferfe. Das Bernageln.

Es ereignet sich sehr oft, daß die Pferde sich spitige Gegenstände in die Ferse oder den Huf eindrücken und daran lahm gehen, ohne daß man wüßte, in welchem Theile des Fußes das llebel säße. So ist es mit dem Bernageln, wenn das Eisen zu stark auf der Wand oder der Sohle ausliegt und deswegen einen starken Druck hervordringt, der die Pferde gleichfalls lahm gehen macht\*). Die Ursachen dieser llebel sind: Nägel oder andere spitige Körper, die auf den Straßen oder in Gebäuden, wo die Pferde arbeiten, umherliegen, Fahrlässigsteit der Pferdewärter, die solche Dinge vielleicht gar in die Ställe bringen und dort verlieren; Nachläßigseit oder Unwissenheit der Schmiede, die oftmals die Eisen zu tief lochen, wodurch der Nagel zu tief in die Fleischwand getrieben werden muß, enge Eisen, zu schwache Eisen.

Rennzeichen. Ein Pferd, das an einem der beisen eben angeführten Uebeln leidet, geht plöglich lahm, tritt immer mehr auf der Zehe als Ferse auf, zeigt bei jedem Schritt, den es macht, Schmerz an und zucht mit dem Fuße gleich wieder in die Höhe. Berührt man den Huf mit der Hand, so ist er wärmer als ein gesunder auch zeigt das Thier bei diesem Berühren ganz deutlich, wie wehe ihm derselbe thue.

<sup>\*)</sup> Dreißig Pferbe gehen lahm an obigen Uebeln, mahrend 2 ober 3 aus anderen Urfachen erlahmen.

Beilung. Man untersuche bie Coble bes Sufes gang genau; findet fich ein fpitiger Rorper barin, fo giebe man ihn gang fubtil mit ber Bange beraus, bamit fein fremder Theil fich von bemfelben trenne und gurudbleibe. Die Deffnung, Die bas Gindringen bes Nagels verurfacht hat, muß man vergrößern, um jeder Suppuration, die fich ansammeln fonnte, fogleich Abfluß zu verichaffen. Man gieße ferner in Die gemachte Bunde tag= lich einmal Branntwein und ftopfe trodnes Werch barauf. Erlaubt es bie Jahreszeit, fo muß man ben beschädigten Fuß täglich eine Stunde lang in faltes Baffer ftellen, und bis zur Seilung damit fortfahren. Sollte fich aber in ber Ferje ober unter ber Coble ichon Giter angefammelt haben, bas llebel fich noch bagu verschlimmern, fo muß man, so weit bie Eiteransammlung fich erftredt, ringsherum die Coble mit einem Inftrument rein binmeg= schneiden, um auf einen frischen Grund zu fommen und bie Beilung ichneller zu erzweiten. Cobald dieses geschehen ift, muß man die Wunde mit Branntwein auswaschen, trodnes Werch barauf legen, und am zweiten Tage barauf bis zur ganglichen Seitung mit ber Digeftivsalbe verbinden. Auch muß man zur Beschleunigung ber Genefung, und um die Schmerzen zu lindern, täglich ein warmes Bad appliziren. Kommt bas Uebel vom Vernageln her, fo muß gleich bas Gifen behutfam abgenommen werden \*),

<sup>\*)</sup> Beim Gerabnehmen bes Sufeisens muß man aber jeden Ragel fehr behutsam herausziehen, und immer genau untersuchen, ob man in der Deffnung, die er gemacht hat, keinen Eiter entbeckt, benn wenn bieses ber Fall ift, jo hat man auch fogleich die Stelle entbeckt, wo die Eiteransammlung fich befindet.

bann brude man mit einer Bange am Sufe berum, um ju erfahren, an welchem Theile bas Pferd Schmerg anzeige. Sat man biefes erfahren, fo muß man mit einem fcneibenden Inftrumente fo tief in biefe fcmergende Stelle bineinarbeiten, bis man ben angesammelten Giter aufgefunden bat. Die Bunde verbindet man bis gur Beilung täglich einmal mit Brauntwein, bas Gifen aber heftet man mit 4 Nägeln auf. Nach Berlauf von 4-5 Tagen fann man baffelbe wieber gang festmachen laffen und bas Bferd bann jum Dienfte vermenben. Wenn aber ber Schaben schon alt und ber Eiter schon weit um fich herum eingefreffen hat, an der Ferse, Goble ober Rette ichon ausgebrochen ift, fo muß man die Coble ober ben Strahl fo weit hinwegnehmen, als fie vom Giter unterfreffen find, benn fonft murbe ber Schaben nie beilen. Diefe Bunde aber verbinde man bis zu erfolgter Benefung, wie folgt: Man nehme 1 Quart Branntwein, 2 Loth Terpentinol, mifche es gut ineinander, tauche Werch in baffelbe, lege biefes auf ben Schaben und verbinde bas Gange mit trodner Leinwand. Das Gifen muß je= boch wieder aufgenagelt werben, um ben Berband fefter ju halten und um es möglich zu machen, bag bas Pferd öftere im Schritte fpagieren geführt werben fonne.

# Die Geschwülste, welche sich öfters unter dem Bauche der Pferde ansetzen.

Dieser Fall ereignet sich öfters und besonders sehr gerne bei Pferden, die vorher an langwierigen und innerlichen Krankheiten litten. Die Ursachen sind: schlechte, verdorbene Nahrung, Ablagerung 2c. Man findet es häufig bei trächtigen Mutterftuten vor ber Geburt, vermuthlich auch eine Ablagerungsfolge.

Kennzeichen. Anfangs zeigen sich solche Gesschwülfte gleich hinter beiben Vorderfüßen unter dem Bauche. Defters ziehen sie sich so auseinander, daß sie bis zur Nabelgegend und noch weiter sich erstrecken und sich links und rechts am ganzen Untertheile des Bauches ausbreiten. Beim Entstehen sind sie meist hart und gespannt, heiß und entzündet; späterhin werden sie weicher und beim Hindruck mit dem Finger bleiben die Eindrückzurück.

Beilart. Ift bie Weichwulft ichon weich, fo ichlage man mit einem Aberlageisen Löcher in biefelbe, um bem darin enthaltenen Waffer Abfluß zu verschaffen; bann babe man bieselbe täglich 1-2mal mit warmem Baffer, damit von der in der Geschwulft enthaltenen scharfen Wenn fich vielleicht Fluffigfeit gar nichts gurudleibe. bie gemachten Deffnungen verschließen sollten, fo muß man bieselben mit bem Aberlageisen neuerdings öffnen. Ift die Beschwulft aber hart und schmerzend, fo muß man fie tagtäglich einmal mit Terpentinol einreiben, bis fie fich zertheilt hat ober in Suppuration übergegangen ift, ober auch eine blose Waffergeschwulft wirb. schieht eines ber beiben letteren, fo muß die nämliche Behandlung eintreten, die oben angeführt ift. Sollte fich bie Geschwulft nicht gang zertheilen, fo lege man ein Eiterband an die Bruft, lariere bas Pferd febr gelinde gebe, falls man feine Larier anwenden durch, oder möchte, von folgendem Pulver täglich zweimal auf bas erste Futter Fruh und Abends einen Eflöffel voll: man

hth I mlver in P

whine

lähm fleine biefen gegebi

1

m fi

icht iuf o n Gel kickt ihmer i Zel ihmer it fir ute

i en

nehme 4 Loth Enzianwurzel, 4 Loth Baldrianwurzel, 6 Loth Wachholderbeeren, 6 Loth Schierlingkraut, alle vier pulverifirt, mische alles wohl durcheinander und mache ein Pulver davon.

# Die Büftlähmung.

Diese Krankheit hat mit der Bug- und Schulterlähme gleiche Ursachen, ist sehr gefährlich, und bei einer kleinen Nachläßigkeit sehr langwierig. Ein Pferd, an diesem Uebel laborirend, in die Hände eines Pfuschers gegeben, wird lahm bleiben.

Kennzeichen. Das Pferd schleppt beim Gehen ben franken Fuß nach. Man kann ein solches Pferd nicht zurückschieben. Aus Schmerz hebt es den franken Kuß öfters in die Höhe. Das Thier macht auch öfters im Gehen eine Seitenbewegung auswärts mit dem Fuße. Drückt man auf die Hüfte, so zeigt das Thier großen Schmerz an. Den franken Fuß setzt es auch öfters auf die Zehenspitze des Huses, allein nicht lange. Bor Schmerzen verliert es den Appetit; ein kleines Fieber stellt sich ein. Nehmen die Schmerzen zu, so fängt die franke Seite zu schwißen an; sie wenden öfters den Kopf nach der leidenden Seite.

Heilart. Da der Unterschied zwischen der Buftund Buglähmung nur darin besteht, daß bei der erstern die fleischigten Theile mehr leiden, als bei der letteren, so sind die nämlichen Heilmittel, wie Seite 106 und 107 von der Buglähmung steht, anzuwenden. Jedoch fann man noch einiges mit größtem Rechte als sehr vortheilhaft empsehlen, und anderes verwersen, z. B. Bähungen von warmen Heublumenbäbern sind sehr vortheilhaft. Das Auflegen eines Bisikators ist nicht sehr räthlich, weil grobe, häßliche Narben baraus entstehen; um so mehr, wenn Pfuscher diese Visikatore bereitet haben. Hält das lebel 3 bis 4 Tage an, so ziehe man ein Haarseil und lasse es so lange an dem kranken Theile in Wirksamkeit, bis sich die Besserung eingestellt hat. Man verschone ein solches Pferd mit allen Dienstleistungen.

# Die Nabelbrüche bei ben Fohlen.

Dieser Fall ereignet sich sehr oft, meist durch Ungeschicklichkeit, welche bei der Geburt vorgeht, beim Absprengen der Nabelschnur selbst. Ist das Thier, dem dieses Uebel begegnet, jung, so ist die Hilfe leicht, je älter aber dasselbe ist, desto schwerer ist die Heilung.

Heilung. Zeigt sich nach der Geburt da, wo der Nabel sit, eine Geschwulft, so bringe man Folgendes in Anwendung: man nehme 1 Loth Lohröl, ½ Loth spanische Fliegen, 2 Loth ganzen Terpentin, 2 Loth Tansnenpech, schmelze es ineinander, mache daraus ein Pflasser, lasse es dann kalt werden, streiche es, sobald dieß geschehen ist, auf Leinwand, und zwar in einem etwas größern Naume, als der Nabelbruch einnimmt, lasse es auf demselben so lange liegen, dis es von selbst abfällt und lege es dann wieder frisch aufgestrichen eben dahin; so lange ist dieß zu thun, dis der Nabelbruch abfällt. Die sicherste Methode ist die, daß man das Thier auf die Streu niederwirft, die ganze ausgedehnte Haut, welche um den Nabel herum ist, mit einem Bindsaben sest zusammenbindet, wenn Gedärme heraushängen, dies

felben zurudschiebt; ber Theil, um ben ber Binbfaben herumgeht, stirbt bann ab und fällt hinweg. Bis zur ganzlichen heilung schmiert man bie Bunde bann mit Gibischfalbe ein.

## Der Piphaden.

Dieses lebel kommt öfters vor, ift sehr häßlich und verunstaltet das Pferd. Die Ursachen an dieser Entzünstungsgeschwulft sind: Schläge, Stöße, innerliche Ursachen kurze Stände, wodurch die Pferde mit den Hintersfüßen an die Wände sich stoßen, Ablagerungen.

Rennzeich en. Die Spite ober hade bes Sprungsgelenks ist angeschwollen. Im Entstehen ist diese Besschwulft hart, heiß, gespannt und schmerzhaft. Wenn man ben Schaben mit ber hand berührt, so außert das Thier Schmerzen.

Heilung. Ist der Piphaken noch nicht veraltet, so muß man sogleich folgende Ueberschläge anwenden: man nehme Lehm, etwas Essig und Wasser, 2—3 Hands voll Rochfalz, mache es untereinader, und streiche den tranken Theil damit an, benete ihn, sobald der Ueberschlag trocken geworden ist, mit kaltem Wasser, und wiederhole den Ueberschläge bie Hite und Geschwulft sich nicht gelegt haben, das Uebel sich vielleicht gar verhärten, so bleiben die Ueberschläge weg und dafür bereite man eine geistige Einreibung aus folgenden Ingredienzen: man nehme 4 Loth Kampfergeist, 4 Loth Seifengeist, 1½ Loth Terpentinöl, rüttle es wohl durcheinander, und reibe das mit täglich einmal den Piphacken ein. Ist aber gänzliche

Berhärtung eingetreten, so mache man folgende Salbe zurecht: man nehme dazu 3 Loth Lohröl, 3 Loth Schweinschmalz, 1 Loth spanische Fliegen, pulverisirt, 1 Loth Gummi-Cuphorbium, mische Alles wohl untereinander, mache eine Salbe daraus, und reibe den Piphacken tägslich einmal starf damit ein. Sollte sich aber auf dieses das lebel nicht verziehen, so muß man nach 4—5 Tagen den Piphacken sauber abwaschen, und diese Einreis bung wiederum anwenden, bis das llebel sich verzieht.

#### Der Bafenhaden.

Der Hasenhaden ist sehr häßlich und macht die Pferde für den Kenner ganz verunstaltet, hindert sie im Gehen, macht sie auch meist lahm. Die Ursachen sind: Fehlerhafter Bau, zu stark gebogene Sprunggelenke, Stöße und Schläge.

Rennzeichen. Es zeigt sich anfangs unter ben Haden eine ungefähr 4—5 Joll breite länglichte Gesschwulst: sie entsteht gerade auf ber Sehne, wo sich das Sprunggelenk endigt. Jedes Berühren derselben mit der Hand verursacht den Thieren Schmerz. Sie gehen lahm, besonders auf starke Ermüdungen. Der Hasenhacken ist anfangs weich, verhärtet sich aber bald, und hindert die Pferde im Gehen.

Heilung. Man reibe ben Schaben mit folgender Salbe ein: man nehme 2 Loth Lohröl, 2 Loth Schweins schmalz, 1 Loth Terpentinöl, ½ Loth spanische Fliegen, pulveristrt, ½ Loth Gummi-Euphorbium, und mische dies zusammen, bereite davon eine Salbe, und reibe die Geschwulft 2 Tage nach einander ein. Zertheilt sich die

Geschwulft in 6 bis 8 Tagen nicht, so muß man die Einreibung wiederholen, zuvor aber erstere vom Schmute säubern. Hat sich aber der Hasenhaden verhärtet, so muß man alle Einreibungen beseitigen, und durch einen geschickten Thierarzt das Strichseuer auf die Geschwulft geben lassen.

# Der angeschwollene Schlauch.

Es ereignet sich öfters, daß der Schlauch bei Wallachen oder hengsten anschwillt, was nachstehende Ursachen herbeiführen mögen: 3. B. angehäufte Unreinigkeit im Schlauche, innerliche Ursachen, vorausgegangene Krankheiten, ferner ein Druck, den sich das Pferd im Liegen selbst verursacht.

Kennzeichen. Der Schlauch ist im vordern Theile mehr ober weniger geschwollen ober auch im hintern Theile an dem Hodensack. Die Geschwulst ist entweder heiß oder ganz kalt und unempfindlich. In der inwenstigen Seite des Schlauches kann man Schmuß oder vielsleicht gar Schrunden entdecken.

Heilung. Man muß ben Schlauch täglich öfters von bem angesammelten Schmutze mit Seisenwasser reisnigen. Besindet sich Schorf im Schlauche, so muß selber zweimal bes Tages bis zu erfolgter Heilung mit frischem Wasser, worin etwas Essig gemischt ist, rein ausgewaschen werden. Ist der Schlauch beim Anfühlen mit der Hand etwas heiß und gespannt, so muß selbiger bis zur erfolgten Genesung täglich öfters mit kaltem Wasser gebadet werden. Sollte zusällig auf Anwendung aller dieser Mittel die Geschwulst sich nicht verziehen, so

muß man unten am Bauche ein Leber setzen als Fontanell; auch muß ein solches Pferd auslarieren.

#### Der Spath

ift eine Krantheit. welche nur zu oft vorkommt. Es gibt viele Landleute, welche gar keinen Begriff von derselben haben und folglich jedem Betruge preisgegeben sind. Uebrigens bleiben Pferde, welche an dieser Krantheit laboriren, meistens lahm. Die Ursachen derselben sind; Starkes Springen und Setzen über Gräben und Heden, gähes Pariren der Pferde, schnelles übereiltes Wenden auf dem Hintertheile, und noch andere äußerliche Gewaltthätigkeiten, Rheumatismus, Anerbung, schädlicher Einfluß von anderen allgemeinen Uebeln\*).

Rennzeichen. Die Pferbe gehen auf einem, selten auf zwei Füßen lahm, ohne baß man jedoch die mindeste Berletzung an einem Knochen wahrnimmt. Beim Herzaussühren aus dem Stalle treten sie mehrentheils mit der Zehenspitze bes Hufes, und wenn sie einige Schritte gesmacht haben, so treten sie frästiger auf und lahmen nicht mehr so sehr mit dem Fuße. Ze mehr sie aber dann strapatirt werden, besto mehr gehen sie frumm. Da, wo sich an der inneren Seite das Schienbein am Knie ensbigt, sindet man mehr oder weniger eine Erhabenheit, meist an einem, selten aber an beiden Füßen. Diese Ers

1

<sup>\*)</sup> Der Spath entsteht an ber inwendigen Seite bes Sprunggelenkes; übrigens wiffen viele Landleute und Dekonomen 2c. noch heut zu Tage nichts von biefer inwendigen Seite bes Sprunggelenks, sondern nennen dieses bas Knie an ben hintern Füßen.

habenheit ift bei einigen Pferben fehr flein, bei anderen erreicht fie aber auch die Große eines Suhnereies. Je nach ber Lage biefer Erhabenheit lahmen bie Pferbe auch mehr ober weniger, fo gwar, daß ein Bferd, wenn biefelbe nach vorne gegen die Schranbaerf gerichtet ift, ben gefährlichen, jurudliegend ober flach gerichtet, ben menis ger schädlichen Spath bat, und auch felten labint. Deftere find Pferbe auf ben Kugen fpathig, ohne bag eines, besonders wenn ber Spath rudwärts liegt, lahm geht; auch fann bieß ber Fall fein, wenn ber Spath feine Spannung und Schmerzen verurfacht. Die fpathigen Pferde konnen ferner bas Sprunggelenk nicht mehr geborig beugen, und es nimmt bagegen einen mehr fteifen und unbeweglichen Buftand an, als es früher ber Kall mar. Je alter übrigens bas Thier, besto unsicherer ift auch die Beilung bes Spathes.

Heilung. Ift der Spath noch in seiner Ausbilbung begriffen, so mache man für's erste eine Salbe,
bestehend aus: 2 Loth Lohrol, 2 Loth Schweinschmalz,
2 Duint spanische Fliegen, pulveristrt, 2 Duint GummiEuphorbium, 1 Duint rothen Präcipitat. Mit dieser
reibe man den Spath, nachdem man zuvor mit einer
Scheere die Haare rein weggeschnitten hat, 3 Tage hintereinander einmal täglich ein. Sollte auf den Gebrauch
dieser Salbe in der Zeit von 8 bis 10 Tagen seine Besserung ersolgen, so muß man die Krusten, die sich durch
diese Einreibungen gebildet haben, wegschaben und diese
Salbe dann noch 3 bis 4 Tage wie oben gebrauchen.
Berschlimmert sich besohngeachtet das Uebel und tritt
feine Besserung ein, so lasse man den Spath von einem

geschickten Veterinärarzt brennen. Dieß geschehe sehr beshutsam und wie folgt: Mit einem spitzigen Knopseisen brenne man 3 bis 4 Löcher, je nachdem der Spath groß ist, ein, und zwar bis auf den Knochen; dann lasse man das Pferd einige Tage ruhen und schmiere nachher die Punkte, auf denen das Feuer gegeben wurde, alle 2 Tage mit Eidischsalbe ein, die Wunden wieder gesheilt sind. Nach 6—8 Tagen kann man, jedoch im Ansfange mit aller Schonung, das Pferd wieder zum Dienste verwenden\*).

Die Flußgallen, die sich am Tesselgelenke ansetzen, trifft man häusig schon in früher Jugend bei den Bsers den an, und sie gehen bis ins hohe Alter fort. Die Ursachen dieses Uebels sind: Biele Strapaten in früher Jugend, starke Stöße auf das Fesselgelenk, schlechte, unsebene Stallgebäude, starkes Durchtreten mit dem Fesselzgelenk, starkes Jagen und Springen 2c.

Rennzeichen. Die Flußgallen zeigen sich balb an einem, balb an zweien, bald auch an allen 4 Füßen, am meisten aber zeigen sie sich an den Hintersüßen. Sie has ben ihren Sig zwischen Schienbein und Sehne, am allers meisten aber auf der äußern Seite des Fesselgelenkes; jedoch aber auch auf der innern. Ihrer Form und Größe nach gleichen sie einer Haselnuß, und nach und nach wachsen sie auch an. Sie sind ansangs weich, werden dann härter und gespannt und bei ältern Pferden fnorplich.

<sup>\*)</sup> Solche Ruren find mir icon öftere gelungen, befonbere aber im Entstehen ber Rrantheit.

Heilart. Im Entstehen bieses Uebels werde ber leibende Theil mehrmals täglich mit kaltem Wasser ge-waschen; dann werde Seisen- und Kampfergeist zu gleichen Theilen untereinander gemischt und in die Galle täglich einmal eingerieben. Dieß geschehe bis zur Besterung; wenn diese aber sich nicht einstellt, und die Flußsgallen härter und gespannter werden, so mache man von erweichenden und schmerzlindernden Mitteln Gebrauch; man nehme 6 Loth Mersuialsalbe, 6 Loth Sibischsalbe, 5 Loth Leinöl, 2 Loth Gummikampfer, reibe dieses untereinander ab, setze noch hinzu 1 Loth Bleiessig, mische es dann gut untereinander, mache es zu einer Salbe, und reibe damit die Gallen-täglich einmal bis zur Besserung stark ein. Diese Sinreibung brauche man wenigsstens 3—4 Wochen lang\*).

Die Gallen im Sprunggelenk, Blutspath.

Dieses Uebel zeigt sich öfter bei Reits als Fahrspferden, macht die Thiere gern lahm, besonders im höhern Grade und bei hohem Alter des Kranken; die Heilung ist dann immer unsicher. Die Ursachen sind: Starkes Jagen, Galoppiren auf dem Pflaster, Springen über Gräben und Hecken, plopliches Pariren und Wenden der Pferde.

Rennzeichen. Dieses Uebel zeigt sich auch an ber inwendigen Seite mitten im Sprunggelenk; meist aber erscheint es an der äußern Seite besselben; ist dieses der

<sup>\*)</sup> Diese Behandlungsweise habe ich vom besten Erfolge begleitet gefunden.

Fall, so heißt man sie im gewöhnlichen Ausbruck durchgehende Gallen oder Blutspath. Solche Pferde gehen mit dem Sprunggelenk meistens steif, dasselbe ist nicht so beweglich wie im gesunden Zustande, bei genauer Besobachtung ist es häßlich anzusehen, indem sich die Galle bei jeder Bewegung entweder auf der innern Seite des Sprunggelenks oder auf der äußern wie ein Hühnerei groß herausdrückt. Ze älter die Galle wird, desto härter und gespannter wird sie und um desto gesährlicher, indem bald darauf Lähmung erfolgt, was die Heilung immer unsicherer macht.

Heilart. Als erstes Heilmittel gebrauche man die Salbe, welche auf Seite 116 gegen den Stollschwamm verordnet ist. Mit dieser Salbe sahre man eine Zeitlang sort. Sollte sich aber keine Besserung einstellen, so muß ein geschickter Beterinärarzt auf den kranken Theil das Strichseuer geben, was von sehr gutem Erfolge sein wird. Zu bemerken ist, daß zu dieser Operation längere Zeit Ruhe erfordert wird, auch ein solches Thier nach der Operation nur mit aller Schonung zum Dienste verswendet werden dark.

#### Geschwollene Sinterfüße.

Diese Krankheit zeigt sich bei Pferden öfters an einem, öfters aber auch an zwei Füßen, hindert die Pferde im Gehen, besonders wenn sie langere Zeit im Stalle gestanden sind. Die Ursachen berselben sind: Langes Stehen im Stalle, viele Strapagen bei schlechten Wegen, abgesonderte Feuchtigkeit von innerlichen Kranksheiten.

Kennzeichen. Bei einigen Pferben ist die Geschwulft klein und geht nicht weit über die Fesselgelenke, bei anderen erstreckt sie sich über die ganzen Schienbeine bis an das Sprunggelenk hinauf und über das Sprunggelenk bis gegen die Lende. Dieser so weit hinauf sich erstreckenden Geschwulft liegt meist eine innerliche Ursache zu Grunde. Die Anschwellungen sind öfters, wenn man sie mit der Hand berührt, heiß, bei andern kalt, hart und gespannt.

Seilung. Ift die Geschwulft noch flein und erftredt fie fich nicht bloß über bas Feffelgelent, fo läßt fich biefelbe bloß mit öfterm Baben im falten Baffer, morunter etwas Effig und Salg fommt, nebft einer angemeffenen öftern Bewegung, beilen, und ichon öftere ging biefe Beilung in 6-8 Tagen por fich. Zieht fie fich aber bis an bas Schienbein gegen bas Sprunggelenf in die Sohe hinauf, ift fie beim Unfühlen mit ber Sand schmerzerregend und beiß, fo muß man falte lleberschläge von Lehmerbe und Waffer machen, mit benfelben bie Beschwulft anstreichen, so oft fie troden geworden ift, fie wieber annegen und damit fo lange fortfahren, bis fich bie Site und Geschwulft verloren hat. Wenn bieß geicheben, beseitige man die leberschläge, babe aber bafür ben Fuß öfters in warmen Beublumen\*). Legt fich aber auf bie Unwendung obiger Beilmittel bas lebel nicht, ober follte es fich jogar verschlimmern, fo fete man links

<sup>\*)</sup> Diese heublumenbaber machen bie beste Wirkung, indem fie ben verlornen Reiz in ben Gliedmaßen wieder herstellen und benfelben die vorige Kraft wiedergeben.

und rechts ber Schenfel Eiterbanber, b. h. wenn bie Beschwulft an beiben Fußen ift; follte fie nur an einem fein, fo befommt auch nur ein Schenfel bas Saarfeil. Auch bie Seublumenbaber muffen hier angewendet werben. Dft gertheilt fich biefe Gefdmulft febr fcnell, oft balt fie auch mehrere Wochen, ja Monate an. Salt fie aber lang an, fo muß man bas Pferd auslarieren und baffelbe täglich 1-2 Stunden lang eine Bewegung maden laffen. Es werben öfters eines, manchmal gar zwei Sprunggelenke von biefer Gefdwulft befallen. Wenn biefes ber Fall ift, fo muß man diefelben täglich 2-3mal mit folgendem Waffer mafchen: Man nehme 1/2 Daß Effig. 4 Maß Waffer, 5 Loth Bleiertratt, 6 Loth Rampfergeift, mifche es wohl untereinander, und brauche es, wie oben gefagt ift, bis jur Benefung. Ift bie Gefchwulft jeboch hart, fo muß man fie öftere mit Strohwischen reiben\*).

### Die Warzen.

Es gibt zweierlei Warzen, trodene und nasse, ober besser gesagt seuchte. Die Heilung berselben ist sehr leicht und einsach. Zwar gibt es Biele, die auf bas bei diesem Uebel häusig angewendete Unterbinden so Vieles halten; allein eben diese Heilmethode ist sehr schwerzhaft und dabei auch unsicher. Die beste Heilmethode liegt in dem Herausschneiden der Warzen durch ein schneidendes Instrument. Die seuchten Warzen haben ein blutiges Ansehen und sind unter der Haut mit

<sup>\*)</sup> Diefe Beilmethobe macht bie befte Wirfung.

bem Fleische verwachsen. Wenn man sie herausschneiben will, so faßt man die Warze selbst mit dem Aberhaken an, und schneidet sie ganz rein hinweg. In Ermang-lung eines Aberhakens sasse man die Warze mit der Hand an. Sollte das Wegschneiden eine starke Verblutung verursachen, so muß man die blutende Wunde mit einem glühenden Eisen brennen. Die Heilung aber wird auf der Wunde Schorf bilden; sollte dieser allensfalls zu zähe werden, so muß man ihn mit Eibischsalbe von Zeit zu Zeit einschmieren.

## Die Berrenfung bes Kreuzes.

Diese Krantheit fommt selten bei Pferden vor, benn bas Rüdgrad ift sehr nachgiebig und biegsam, und bie Rüdenwirbelbeine sind sehr start und mit Bändern bessestigt. Die Ursachen eines solchen Uebels sind also auch immer starte, äußerliche Gewaltthätigkeiten, z.B. Zusamsmenstürzen, Ueberschlagen im Reiten, Tragen schwerer Lasten, vorzüglich bergauf und bergab, starte Stöße und Schläge auf das Kreuz.

Rennzeichen. Im Entstehen bes Uebels gehen die Pferde mit dem Hintertheile gespannt und schwankend, und will man in diesem Zustande ein Pferd mit dem Hintertheile zuerst in Bewegung setzen, so äußert es das bei den größten Schmerz. Ist jedoch das Uebel heftiger und schon längere Zeit andauernd, so äußert das Pferd die nämlichen Schmerzen, wagt fast gar keine Bewegung mehr zu machen, und sieht mit dem Kopfe immer auf den schmerzenden Theil. Während der Krankheit legen sich die Pserde fast gar nie, und geschieht dieß, so sind

sie unfähig, ohne Beihilfe aufzustehen. Wenn man ein foldes Thier, was mit äußerster Mühe nur geschehen kann, herumführt, so schleppt es die Füße auf der Erde nach. Der kranke Theil selbst zeigt sich bei genauer Unstersuchung heiß, entzündet und geschwollen, und jedes Berühren mit der Hand verursacht dem Thiere Schmerz; es tritt dazu noch ein Fieder ein, und der Appetit geht so lange verloren, als derselbe andauert.

Beilung. Man ftelle bas Thier auf eine gute Streu, babe ben franfen Theil täglich mit warmen Beublumen, reibe ihn hernach recht tuchtig mit Strob, bis er troden wird, und behänge ihn mit einer wollenen Decke. Man hute fich auch fehr, Bugluft in ben Stall ju fordern, wo das Pferd fteht. Wenn fich auf obige Beublumenbader die Schmerzen verzogen baben, bann mifche man Branntwein und Effig zu gleichem Theile untereinander und reibe täglich zweimal das Kreuz da= mit ein; bieß muß fo lange fortgefett werben, bis fich bie Geschwulft fest. Ift bieß erfolgt, fo mache man, um bem verletten Theile bie vorige Rraft wieder ju geben, täglich zweimal eine Ginreibung aus 4 loth Geifengeift, 5 Loth Rampfergeift, 4 Loth Calmiatgeift. Sollte fich aber auf obige Seilmethode noch feine Befferung zeigen, bann nehme man zu ftarferen und reigenden Ditteln feine Buflucht. Man nehme alfo 4 Loth Rampfergeift, 4 Loth Terpentinol, 4 Loth fpanische Fliegentinttur, mische es gut untereinander, und reibe täglich ein= mal bas Rreug damit ein. Sollte fich auf biefes in 4 bis 6 Tagen bie Genefung nicht einstellen, fo fete man auf die Baden ziemlich boch ein Giterband, und laffe es

bis zur ganzlichen Seilung in seiner Wirksamkeit. Da nach dieser überstandenen Krankheit die Pferde meist eine ziemliche Schwäche behalten, so muß man sie einige Zeit mit allen Anstrengungen verschonen.

#### Rheumatische Lähmungen\*).

Diese Krankheit kommt sehr oft bei Pferden vor, auch sind alte ihr mehr unterworfen als junge, die Stusten mehr als Wallachen; sie äußert sich an verschiedenen Theilen des Körpers, z. B. an den Schultern, den Hüsten, dem Kreuz. Hält dieses llebel lange an, so gesellen sich noch andere llebel dazu, z. B. Abmagerungen, Schwinsten, Knochenausblähungen, Spath, Schalle, Ringbeine zc. Die Ursachen sind: Starke Erhitung, schnell daraussolsgende Abkühlung, Zugluft, nasse, sumpfige Ställe, verstorbene, schlechte Nahrung.

Kennzeichen. Dieses Nebel ist von der Art, daß es, sobald es einen hartnäckigen Charafter angenommen hat, nicht an einem Fuße bleibt, sondern vielmehr auch auf einen andern übergeht, und so fort wechselt. Die Bewegungen der leidenden Theile sind schleppend, und immer mehr oder weniger sichelsörmig. Beim Heraustreten aus dem Stalle zeigt das Thier großen Schmerz an, wenn es aber längere Zeit den Fuß gebraucht hat, so verliert sich der Schmerz wieder; auch seht es den franken Fuß immer flach auf. Am Abend stellt sich meist ein Fieber ein. Der gewöhnliche Appetit geht verloren,

<sup>\*)</sup> Diefe Krantheit läßt fich in ihrem hohern Grabe am beften mit ber Glieberfrantheit ber Menichen vergleichen.

bie Zunge wird trocken, die Nasenlöcher werden roth und entzündet, der Urin ist hell und sparsam, der Koth klein und geballt, der Puls hart, voll und gespannt. Der Durst vermehrt sich, der Schmerz nimmt zu, und versett das Thier in starken Schweiß; die Kranken wenden auch den Kopf östers nach der leidenden Stelle. Dieses Uebel erscheint ost sehr schnell, und man kann keine eigentliche Ursache für diese Erscheinung angeben.

Beilung. Man befreie bas Pferd von jeder Strapage, ftelle es in einen gefunden, mit reiner Luft erfullten Ctall, ichute es jeboch auch vor Bugluft. Man babe ben franken Fuß täglich 1 bis 2mal mit warmen Beublumen, entziehe ben Thieren bas gewöhnliche Futter, wofür man aber öftere Saferichrott gibt, jedoch nur in fleinen Portionen. Wenn auf biefes bas lebel fich nicht gibt, fo fete man an ben leibenben Suf ein Saarfeil und laffe es bis zur Genesung wirfen. Als innerliches Mittel mifche man aus 3 Loth Aloe Socotrina, 3 Loth geschabter Seife, einer genugenben Quantitat Bachhols berfulze ein Lariermittel, laffe bann bas Pferd 2 Tage vorher in halben Rationen weich füttern, und gebe ben britten Tag biefen Larierbolus Morgens auf einmal bem Pferbe ein; an eben biefem Tage laffe man bas Thier 2 Stunden fpagieren reiten, und ihm nur eine viertel Ration Futter reichen, bis es ftart abgeführt hat. Da Diefes lebel langere Beit anhalt und fich lange feine Befferung zeigt, fo muß bis zur ganglichen Befferung eine Latwerge gegeben werben: 4 Loth Ralmuswurzel, 4 Loth Mantwurgel, 5 Loth Meisterwurgel, 4 Loth gestoßene Wachholberbeeren, 3 Loth Salmiaffalz, und eine genügende Bortion Wachholbersulze mische man zur Latwerge, und gebe dem Thiere zweimal täglich eine hölzerne Spatel voll.

Geschwülste, die aus äußerlichen Ursachen entstehen.

Diese Kranfheit fommt bei Pferden oft vor, und swar aus folgenden Ursachen: Stofe, Schläge und Fallen.

Rennzeichen. Dieses lebel fann an jedem Theile entstehen, am allerersten aber findet man es an den Schultern und den hintern Füßen. Die Thiere werden gleich lahm.

Heilung. Man mache über diese Geschwülste sogleich kalte Ueberschläge von Lehm, Essig und Wasser,
wenn das llebel anders noch im Entstehen ist, und fahre
so lange damit fort, bis die Geschwulst sich verzogen
hat. Sollte dies aber nicht geschehen, sondern die Geschwulst in Suppuration übergehen, so muß man sie mit
einem guten schneidenden Instrumente öffnen und den
Eiter absließen lassen. Die gemachte Wunde aber reinige
man täglich einmal bis zur Heilung mit Essig und Salzwasser.

Geschwüre, welche sich öfters an verschiedenen Theilen bes Körpers zeigen.

Dieses Uebel tritt bei Pferden öfters ein, und wird auch meist durch außerliche Gewaltthätigfeiten, 3. B. Stöße und Schläge 2c. herbeigeführt.

Rennzeichen. Es zeigt sich, gleichviel wo, eine runde oder auch eine langlichte Erhabenheit. Diese ift beim Anfühlen mit ber hand gespannt und heiß, auch

ift eine Rothe barauf mahrzunehmen. Wenn man biefelbe mit ber hand berührt, zeigt bas Thier Schmerzen an.

Heilung. Man scheere die Haare auf jeder solchen sich zeigenden Geschwulft rein und sauber ab, und schmiere dieselbe hernach 1 bis 2mal täglich mit Eibischsalbe, in Ermanglung derer aber mit Schweinschmalz, ein. Zeigt sich aber auf diese Einreibung hin eine weiche Stelle, so zwar, daß man glaubt, es könne Eiter daraus hervorbrechen, so mache man mit einem gutschneidenden Messer einen Einschnitt in dieselbe und zwar nach unten, damit der Eiter gehörigen Absluß nehmen könne. Die Wunde muß dis zur Heilung einmal täglich sauber gereinigt werden, man muß sie dann noch mit Fett einschmieren und mit Essig und Salzwasser täglich wiederum ausswasschen.

#### Die Stich=, Sieb= und Schlagwunden.

Diese Uebel kommen bei Pferden sehr häusig vor, besonders in Kriegszeiten, sind oft sehr gefährlich, und es ist leicht möglich, daß bei solchen Uebeln, wenn sie auf Gliedmassen getroffen sind, und noch dabei Bänder getroffen und verlett haben und nicht schnelle Hilfe gesleistet wird, das Gliedwasser eintritt, und daß dann eine ungeschickte Behandlung das Pferd struppirt machen muß. Die Ursachen dieses Uebels sind: Starke Stöße, Säbelshiebe, Basonnetstiche Pferdeschläge.

Rennzeichen. Diese Bunden, die in allen Theis len des Körpers vorkommen können, sind erkennbar durch Berblutungen, wenn die Bunde noch frisch ift, durch Trennung der Muskeln oder bei tiefen Bunden der Ligas mente, durch eine Geschwulft, wobei zugleich auch noch eine Trennung der Haut über der Wunde sich zeigt, oder etwa schon gar Eiter sich angesammelt hat.

Beilung. Gine folde Bunde muß gleich unterfucht werden, ob felbige nur oberflächlich ober tief ein= gedrungen ift. Man febe genau nach, ob nicht etwa ein Belentband in einer Bliedmaffe verlett ift, und ob nicht etwa ichon gelbes Baffer aus ber Bunde fließe, bas fogenannte Gliedwaffer. Man untersuche bie Bunde genau, ob nicht ein fremder Korper in ihr enthalten fei, weil das Borhandensein eines folden die Beilung er= schweren wurde. Ift Die Wunde nur leicht und noch friid, fo reinige man fie täglich 1 bis 2mal mit frifchem Baffer. Sollte Giter vorhanden fein, fo muß man bie Bunde nach abwärts öffnen, bamit berfelbe rein ausfließen fann, fie bann täglich mit Effig auswaschen und bie fperren Ranber mit Schweinfett einschmieren. Ift jeboch die Bunde tief entzundet, fcmerghaft und noch nicht in Eiterung übergegangen, fo muß man fie täglich 2mal mit folgender Salbe einschmieren: man nehme 6 Loth Gibischfalbe, 2 Loth Schweinschmalz, 1 Loth Bleiessig, mische alles recht wohl untereinander und mache es jur Salbe. Cobalb nun die Bunde Giter aufgenom= men bat, fo muß man fie mit einem Inftrumente öffnen, um bem Eiter Abgang ju machen, und bann bie Seilung auf die oben erwähnte Methode beginnen. Ift jeboch die Bunde tief, ein Gelentband verlett und bas Uebel ichmergerregend, ftart entgundet, bas Gliedwaffer fcon vorhanden, find Rnochenbander und Gehnen verlett, so nehme man 3 Loth Myrrhen=. 3 Loth Aloe=

Tinftur, 2 Duint Gummi-Rampfer, 3 Duint Terpentin-Del, reibe alles untereinander in einem Morfer ab, befeuchte Werch bamit, ftopfe biefes gang fachte in bie Bunbe, belege es ferner wieber mit trodnem Werch und verbinde bas lebel mit der Bandage. Jedoch muß bie Befdmulft täglich 2 bis 3mal mit Folgendem eingerieben werben: 1 Quart Branntwein, 6 Loth Bleieffig, 1/2 Maß Baffer mifde man gut untereinander, ftelle bas Bange bann an einen warmen Ort, mafche bie Gefdmulft lauwarm und fahre bamit bis jur ganglichen Beilung fort. Die Rander schmiere man jedoch, theils um fie eber schließend, theils auch um fie geschmeidiger zu machen, mit Altheafalbe, wovon ju 5 loth berfelben 1 loth Lohrol gemengt wird, ein. Da fich öftere ber Fall ereignet, daß fich bei biefen langweiligen Ruren Abmagerung ber Bleischtheile auf ber franten Stelle einfindet, mas große Schwäche anzeigt und die Pferde baran öftere langere Beit lahm geben, fo brauche man bagegen Folgenbes, was mir ichon die trefflichften Dienfte geleiftet hat: man mische 3 Loth Schweinsett, 4 Loth Lohrol, 1 Loth spanifche Fliegen, pulverifirt, 2 Quint Gummi Euphorbium= Bulver gut burcheinander und mache baraus eine Salbe, mit ber man ben geschwundenen Theil 2 Tage nacheinander täglich einmal einschmiert. Will fich in ber Zeit von 10 bis 12 Tagen noch feine Befferung einftellen, fo muß man die Bunde reinigen und hernach von obiger Einreibung wieder Gebrauch machen; ift nun die Seilung erfolgt, fo muß man bas Bferd langere Beit unbenütt fteben laffen.

#### Die Läufe ber Pferbe.

Solche Pferbe, welche sehr abgehungert ober burch ftarke Strapagen abgemagert sind, ebenso im Bugen und Reinigen vernachlässigte, haben meist Läuse, die man auch sogleich an ihnen mahrnimmt.

Heilart. Zuerst lasse man ein folches Pferd reisnigen, bann babe man es 2 Tage hintereinander mit Lauge von Buchenasche. Sollten auf diese Mittel die Läuse noch nicht verschwinden, so muß man Merkurialssalbe auf die Haare streichen, und in 8 bis 10 Stunden sind sie weg. Wenn wider alles Erwarten sie sich in dieser Zeit nicht verlieren, so repitire man die Merkurialssalbe, wasche aber den zweiten Tag hernach die Salbe und allen Schmut mit Seisenwasser von den Haaren hinweg.

#### Das Ginhauen ber Salfterfette in die Feffel.

Dieses Einhauen ereignet sich oft, besonders aber an warmen Tagen wegen der Plage, die die Pferde von dem Ungezieser zu erdulden haben, wobei man sie mit der Kette nicht in die Rause hängt. Es verursacht oft so starke Wunden, daß die Heilung mehrere Wochen ersfordert, weil die Kette tief eingedrungen ist und die Wunde groß gemacht hat, so zwar, daß man die Flechsen frei liegen sieht.

Heilung. Man muß die Haare aus dem Fessel rein und sauber herausscheeren. Ift die Wunde zu tief, so muß man sie öfters täglich mit kaltem Wasser beseuchten, und einmal mit einer aus 4 Loth Altheasalbe, 4 Loth Schweinschmalz, 1½ Loth Bleiessig abgerührten Salbe einsschmieren, bis die Heilung erfolgt. Ift aber die Wunde

tiefer, find die Flechsen angegriffen, so stelle man das Pferd eine halbe Stunde lang-täglich in ein warmes Bad und reinige die Bunde jedesmal sauber vom Schmut und Unrath, worauf man Basilicum auf Werch gestrichen überlegt, und mit einer Binde zubindet; damit sahre man bis zur Heilung fort.

#### Die Krankheiten, welche am Schweife vorkommen.

Diese Krantheiten können sich bei Pferden öfters durch einen Zufall zeigen, lassen sich aber auch schnell wieder vertilgen. Es zeigen sich manchmal am Schweise speckartige Stellen, unter bemselben öfters starkes Juden, wobei die Thiere die Haare aus dem Schweise verlieren, auch sindet man zuweilen eine ausstließende Feuchtigkeit, die nachher einen häßlichen Schorf bildet. Die Ursachen sind: Unreinlichkeit, zu vieles Waschen und Reiben am Schweise, Ansteckungsstoff. Auch kommen Berletzungen, z. B. gebrochene Wirbelbeine, vor.

Rennzeichen. Diese kann man sehr leicht finden, weil jeder an seinem Pferde bei Betrachtung des Schweisses wahrnehmen muß, ob dasselbe baran laborire. Daher kann ich bloß noch angeben, daß der Schweif genau unstersucht werde, ob ihm nicht etwa ein Wirbelbein gesbrochen sei, was man am besten ersahren kann, wenn man denselben mit der Hand hin und her bewegt.

Heilung. Bom Bruche bes Schweifes fann man zwei Fälle annehmen: entweder ber Schweif ift ganz tief unten gebrochen, und bann ift es am besten, man schlägt ben abgebrochenen Theil hinweg und brennt ben anbern, um die Berblutung zu hindern, mit einem glühenden

Gifen, ober ber Bruch ift fo boch oben, bag man ben Schweifestheil, ber gebrochen ift, nicht mehr abichlagen fann, wonach benn folgende Seilung angewendet werben muß: Es muß Untersuchung angestellt werben, ob fich fein Eiter angefammelt habe, und wenn dieß ber Fall, fo muß man bemfelben Abfluß verschaffen. Ift fein Band verlett, fo ift die Beilung moglich. Bernach muß bie Bunde täglich einmal mit Rampfergeift, in bem man frisches Werch angenett hat, verbunden werben; um ben Schweif winde man einen Pappenbedel und binde bas Bange mit einer Bandage ein. Mit biefer Behandlung fahre man bis zur Benefung fort. Wenn nun ber Schweif wieder fest fich zeigt, fo nehme man ben ftarfen Berband ab und vertausche ihn mit einem leichtern. Auf biese Art fann in 3 bis 4 Wochen die Beilung ba fein. Wenn fich Schorf am Schweife zeigen follte, fo muß man ihn, fo wie die Saare, bis an ben gefunden Theil bin, wegmachen, und bann täglich 1 bis 2mal mit folgendem Waffer mafchen; man nehme 1 Quart Effig, 1 Quart Baffer, 4 Efloffel voll Sonig, mache biefes warm und gut untereinander, fo lange bis fich alles aufgeloft hat, fete bann noch 2 Loth weißen Bitriol, 2 Loth Bleieffig bingu, und reibe, bis gur erfolgenden Benefung, täglich zweimal ben franken Theil bamit ein.

#### Die Hornspalten

fommen oft vor, machen die Pferbe oft längere Zeit bienstuntauglich, und es gehen mehrere Monate vorüber, ehe man eine radikale Heilung derfelben erzwecken kann.

Die Urfachen find: Starfes lleberjagen, anhaltenbes

Galoppiren auf bem Pflaster, Zwang- und Platthuse, furze Eisen, hohe Seitenwände, die noch dazu sehr dunn und scharf sind, schmutzige Ställe, sumpfige nasse Gegen- ben, sprode Hufe, vernachlässigtes Beschläge; noch eine Ursache ist auch, daß man die Huseisen zu lange aus- liegen läßt (d. h. dieselben herabzunehmen und den Huf von Zeit zu Zeit neu zu beschlagen vernachläßigt.)

Rennzeichen. Die Hornspalte geht nur von unten nach oben, oder von oben nach unten, d. h. von der Sohle nach der Krone und so entgegengesett, und ist nichts anders, als eine Trennung des Horns oben an der Krone. Die Hornspalten können auch auf zwei Küßen sein, sedoch sinden sie sich nur an den vordern und meist an der innern Seite mehr rückwärts gegen die Verse. Die Pferde gehen meistens an jenen Küßen lahm, wo die Hornspalte ist. Noch muß ich auf den Untersschied zwischen Hornsluft und Hornspalte ausmerksam machen. Die Hornsluft ist ein querer Riß oder Sprung im Horne selbst, woran aber ein Pferd sehr selten erslahmt; die Hornspalte jedoch nichts anderes, als eine Dessnung des Horns selbst, auswärts gegen die Krone, an der die Pferde gleich frumm gehen.

Heilung. Man muß sogleich das Eisen herabsnehmen, genau untersuchen, wie weit der Riß im Hufe geht, und hernach muß man den Theil des Hornes, der sich losgetrennt hat, mit einem Messer rein herausschneisden. Hierauf nehme man ein gehitztes, schneidendes Eisen, brenne die Hornspalte aus, und mache an der Krone, wo sie gesprungen ist, 3 bis 4 Striche mit dem glühenden Eisen am Saume des Huses herab. Dann

schneibe man ben Suf gut aus, mache ihn rudwärts an ber Ferfe etwas nieder, bulbe jedoch auf ber Wand feinen Scharfen Rand, bamit bas Gifen nicht bruden fann. Das Sufeisen muß nen geschmiedet werden und awar fo, baß auf ber Seite ber Bornfpalte bas Gifen am ftarfften ift, bamit es ben Stollen erfett, und fich nicht biegen ober auf bie Band bruden fann. Da, mo bie Sornipalte ift, barf man bem Gifen feinen Ragel geben, in die Spalte felbft ftreiche man Baummache ober gangen Terpentin, um Roth und Sand abzuhalten; ben Suf schmiere man täglich mit Suffalbe ober auch Schweinichmalz ein. Das Pferd muß mahrend ber Zeit feiner Beilung auf eine gute Streu gestellt werben. Man fann übrigens baffelbe nach Berlauf ber erften 8 Tage in einem ftillen langfamen Bug, jedoch mit aller Schonung verwenden. Die Hornfluft ift fehr einfach zu behandeln, fo gwar, bag fleißiges Ginfcmieren bes Sprunges mit Suffalbe ober Schweinschmalz bie gange Seilmethobe ausmacht. Hebrigens barf man auch hier, wenn bas berabgenommene Gifen wieder aufgelegt wird, auf ben Theil, wo ber Sprung ift, fo lange feinen Ragel fchlagen, bis bas Sorn wieder herabgewachsen ift.

Da ich nun die äußerlichen Krankheiten ber Pferbe in ihren Urfachen und Kennzeichen sowohl, als auch in ihrer Heilart beschrieben habe, so will ich noch einen besonders merkwürdigen Krankheitsfall zum Schlusse hier barftellen.

## Krankheits: Geschichte

eines

Dienstpferdes im königl. Artillerie- und Armee-Fuhrwesens-Bataillon.

Krantheites Charafter. Freiwillige Trennung ber Bauchwendung in der Nähe der Nabelgegend.

National bes Pferbes. Das Pferd war eine Stute, Kupfersuchs, ohne Zeichen, 8 Jahre alt, 15 Käuste 2 Zoll hoch, Assent Nro. 220, von der dritten Division, aus dem Militärgestüte Benedistbeuern, stammte von einer Moldauer-Nace, war Reitpferd; im Monate Juli 1824. stand es im Thierspital wegen einer Brustkrankheit, und wurde im nemlichen Monate gesund entlassen; auch sehlte demselben bis zum Eintreten des hier beschriebenen lebels nicht das Geringste mehr.

Ursachen bieser Krankheit. Da bas Pferd ben ganzen Tag über ruhig im Stalle stand, und auch nicht die kleinste Spur zu einem Nabelbruch vorhanden war, dasselbe eben so wenig start geritten, noch sonst durch irgend eine äußere Gewaltthat dieser Schaden hers beigeführt wurde, auch keine Nachläßigkeit oder Liederslichkeit des Wärters daran Schuld war, so war aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache die, daß die Muskelsschichten an dieser Stelle etwas resorbirt waren, und die allgemeine Decke bei diesem Pferde ohnedieß sehr sein war.

Erzählung (Begebnif). Den 6. Juli 1825, ba bie Pferbe bas Mittagefutter ichon beinahe aufgezehrt

hatten, fagte ein Fuhrfolbat, ber eben bemubt mar, ben Striegel auf bem Boben auszuflopfen, ju einem Rameraben: "fieh bu, beinem Pferbe hangen ja gar bie Darme, ober was bas ift, jum Bauche beraus." - Der fo angerebete Mann melbete biefes fogleich bem Unteroffiziere; biefer fieht benn wirflich, baß bie Bedarme heraushangen. Sogleich murbe ich gerufen, bis aber ber Burfgeug und alles Nothige hergerichtet mar, bis ich felbit, über eine Biertelftunde weit von ber Raferne entfernt, angefommen war, hingen die Bedarme ichon bis jum Boben berunter. 3d ließ nun bas Pferd fogleich auf bie Streue werfen, auf ben Ruden legen, und mit ben Fugen an Strange anhangen, um es im Gleichgewichte zu halten. 3ch benette die herabhangenden Gedarme mit lauwarmem Baffer und suchte fie bann in ben Leib in vorige Drbnung gurudgubringen, jedoch vergebens; benn erftens war bie Deffnung, burch welche bie Bedarme herausfielen, ju flein, und zweitens mar ber Nahrungsbrei burch bie Ginwirfung ber Luft und bas Rachsiten zu fehr angeschwol= len und entzündet. Ich machte also mit einer guten Bifturi mit aller Sorgfalt eine 3 Boll lange Deffnung vorwärts in ber Baudmenbung, brachte burch biefe bie Bedarme gurud in bie vorige Ordnung und Lage, jedoch mit größter Mühe und Sorgfalt. Mit ber Bauchnabel machte ich jest bie boppelte Rath, benette bann Charpie mit Weingeift, legte baffelbe auf die Wunde und ließ ein hartes Leber von 11/2 Schuh Lange und beinahe 1 Schuh Breite auf bie Bunbe legen. Um aber gleichen Drud zu erhalten, jog ich 4 Gurten über ben Berband am Ruden auf. Das Pferd wurde an bie Raufe auf-

gehängt, bamit es fich nicht legen fonnte, und befam täglich Mehltranfe und etwas Saferschrott. Um erften Tage ftellte fich ein Fieber ein, vermehrte fich ben zweiten Tag, und ich ließ bem Thiere auf biefes bin gur Aber. Ale innerliches Beilungemittel gab ich von einer Latwerge, gemacht aus: 4 Loth Altheawurgel. 4 Loth Sußholzwurzel, 2 Loth Salpeterfalz, alle brei pulverifirt, 3 Loth Weinstein und einer genügenden Portion Bachholberfulge, täglich breimal, was auf eine holgerne Spatel geben mochte. Auch wendete ich das Rluftier an, bas Geite 24 (Rolif) angegeben ift. Den britten Tag wurde bas Fieber noch ftarfer; ich blieb bei meiner Ordination, machte aber nochmals einen Aberlaß. Den vierten Tag nahm ich ben Berband ab, untersuchte Die Bunde, und fie war icon und rein. 3ch legte wieber gang frifche Charpie mit Weingeift benett auf, und verband bann, wie oben gefagt ift, bie Bunde. Den fünften Tag verliert fich bas Fieber mehr, bas Pferd bekommt Appetit. Den fechoten Tag wird es frifcher, munterer; Diefer Buftand blieb ben fiebenten und achten Tag. Um neunten Tag ftellte fich ein Schwindel ein, vermuthlich verursacht durch bas lange Stehen. Am zehnten Tage nahm ich ben Berband ab, und ließ bas Pferd eine halbe Stunde im Schritte fpazieren führen; auch befam es eine halbe Ration des gewöhnlichen Tutters. Täglich ließ ich es nun eine halbe Stunde im Schritte fpazieren führen. Bom 11ten bis 18ten Tage blieb ber Buftand; ben 18. burfte es fich jum erftenmale legen und befam gange Ration. Den 27. gab ich es völlig geheilt an die Division ab. Gine fleine, finger=

lange Narbe war bas einzige Merkzeichen biefes Uebels. Das Thier machte noch 3 Jahre lang seine Dienste und ging nachmals an einer Luxation bes Armbeines mit dem Borarmbeine am rechten Fuße zu Grunde.

# Anhang.

#### Das Beschlagen ber Pferbe.

Der Huf ift die Grundstütze des Pferdes, und densfelben gesund und dauernd zu erhalten, die erste Obliegensheit des Wärters. Derselbe hat daher vor Allem darauf zu sehen, daß nicht von ungeschickten oder nachläßigen Beschlagschmieden durch schädliches Ausschneiden des Husses und Ausschlagen der Eisen der Huf verdorben und das Pferd, wenn auch nicht immer, doch auf längere Zeit gefrümmt und dem Dienste entzogen werde. Es sollen also beim Beschlagen:

a) die Hufe vorerst an Sohle und Wänden vom Schmuße gereinigt werden; b) die Eisen sind behutsam, nicht mit Gewalt abzunehmen oder loszureißen, die Räsgel nur nach und nach herauszuziehen und dann das Eisen ohne Beschädigung des Hufes langsam loszumachen; c) dürsen die Huse, um nicht das Lahmgehen der Pferde zu verursachen, an den Zehen nicht zu viel abgezwickt werden; d) ist hinter der Ferse mit dem Werkmesser nie zu viel, sondern nur das abgestandene, von selbst sich

abstofende Sorn wegzunehmen, indem durch zu vieles Ausschneiben an ber Ferse 3mang-, Boll- und Blattbufe, welche die Thiere dienstuntauglich machen, verur= facht werden; e) ebenfo gibt auch das ju dunne Ausschneiben ber Coble Urfache jum Lahmgeben; f) follen Die Seitenwände nie zu viel niedergeschnitten werden; vorzüglich ift bieß bei trachtigen Stuten zu beobachten; g) foll man bas ftarte Aufbrennen ber Sufe nie bulben, fondern es foll nur eine fleine Bormerfung, um ju feben, wie das Gifen fich anlege, geschehen, außerdem bie tobte Sohle von der lebendigen fich gerne trennt und das Pferd gelähmt wird; h) die Gifen muffen vor dem Aufschlagen rein und fauber ausgeflopft und von bem erhabenen Bunder gereinigt werden; i) durfen die Gifen nie ju tief gelocht fein, eben fo wenig find beim Befchlagen folder Pferde, welche fleine oder fprode Sufe haben, ftarte ober ju große Nägel anzuwenden, fondern nur fleine Nägel ju nehmen und biefe in die alten Locher einzuschlagen; vorzüglich aber ift zu beachten, bag bie Rägel in feinen Theil, welcher einen Sornsprung bat, eingeschlagen merben; k) find die Gifen, damit fie fich nicht zu ftart biegen, gegen bie Stollen binaus ju verftarten, weil außerbem die Pferbe gleich frumm geben wurden; 1) follen bie Eisen, besonders bei Pferden, die ohnehin ftark durch= treten, niemals zu furg fein, benn hiedurch verballen fich bieselben an ber Ferse, und bie Thiere geben frumm; m) muffen bie Stollen icon vieredig, boch nicht zu ftart geschmiebet werben; bie Pferde hauen fich gerne mit ben Stollen an die Feffel, verwunden fich badurch oft fehr ftart; beswegen find auch jur Winterzeit bie Stollen ein-

warts nie ju icharf ju machen, weil die Bferbe fonft mit biefen in die Krone treten und baraus lang andauernbe Rronenschäben entspringen. Es ift alfo bei Bugpferben im Winter nur ber Briff gu icharfen. Gben fo wenig burfen die Gifen einen icharfen Rand an ber Geite ha= ben; fie muffen an ben Beben nicht zu farf aufgeworfen und bas neue aufzuschlagende Gifen weber zu weit noch ju enge fein; n) Gifen, welche vorher ichon einen Sprung haben, follen niemals aufgeschlagen werden; o) bas leider bei vielen Schmieben übliche Abrafpeln bes gangen aufern Theiles und ber Glafur bes Sufes ift außerft ichablich; p) die Sufe follen alle Woche zweimal, wenn fie vorher vom Schmute gereinigt find, mit Schweinschmals ober Suffalbe eingeschmiert und bann getrodnet werben; q) bie Rieten find, bamit fie nicht zu lang porftebend eine Bermundung veranlaffen, furg abzuwickeln; r) follen bie Sufeisen nie langer als 5 bochftens 6 Wochen aufgelegt bleiben, weil fonft verschiebene Suffrantheiten, g. B. Hornfluft ic. veranlaßt murben; s) bei Pferben, welche platthufig find, burfen die Gifen meber ju leicht noch ju ichwer und fo auch die Rägel nicht zu ftart fein; benn im erftern Falle mare bie Sohle vor außerm Eindrude nicht geschützt und beim lettern Falle mare, ba bas Sorn immer trodner und fprober wird, bas Aussprengen besfelben ju fürchten; t) muß bei Bollhufen bas Gifen immer ausgehöhlt sein, wenn es nicht auf die Sohle bruden und bas Pferd im Geben hindern foll. Borzüglich muffen bie Banbe gleich aufliegen, bas Gifen feicht gelocht, fleine Ragel hiezu verwendet, und bas Ausschneiden ber Sufmande, fo viel es möglich ift, be-

fonbere an ber Ferse vermieben werben; u) finb Sornfluften an bem Sufe, fo find fur biefen Fall befondere Gifen, von einem erfahrenen Schmiebe verfertigt, auflegen ju laffen; v) wo ber hornspalt ift, barf bas Gifen, um die Seilung nicht zu hindern, gar nicht aufliegen, auch muffen biefe Gifen bis jur rabifalen Beilung auf ber Seite bes Sornspalts gar feinen Briff und feine Stolle haben, sondern nach der Starte hinausgeschmiedet werben, damit fie die Sobe einer fleinen Stolle gewinnen, und fo fich niemals biegen fonnen; baber find an ber Ceite, wo die Sornspalte ift, 2 Ragel weniger als in ber entgegengesetten einzuschlagen; ber Suf aber foll, fo oft bie Pferbe außer Dienst find, mit frifchem Waffer gewaschen und mit Suffalbe eingeschmiert werden; w) um ben Sornspalt, so lange er offen ift, vor bem Gindringen bes Rothes, Staubes ic. ju fichern, foll man gangen Terpentin ober Baummache in benfelben ftreichen, und öftere Rachsicht halten, ob bas Gifen fich nicht biege, bamit man im Nothfalle fogleich helfen fonne; x) wenn bie Pferde Rube haben, fo mafche man fie täglich mit faltem Waffer; y) jedoch hute man fich, ben Suf gu fehr und zu oft mit Fett einzuschmieren, weil ber Suf badurch sich erweichen fonnte, und auch noch andere Rrantheiten fich einstellen möchten.

### V. Abschnitt.

# Von den innerlichen Arankheiten des Hornviehes.

Erziehung, Bart und Pflege bes Rindviches.

Um gutes brauchbares Hornvieh aufzuziehen, will ich im Eingange hier nur bas Wefentlichfte an bie Sand geben, bas ber landmann ju beachten bat, um fich burch bie Buchtung obiger Biehgattung Rugen und Lob ju verschaffen. Gehr viel, Doch nicht Alles, wie manche Autoren behaupten, fommt auf ben Bullen ober ben Sprungftier an: einen wesentlichen Beitrag jur Bucht einer guten, nüglich werbenden Rachkommenschaft muß auch bas Mutterthier machen, benn es wird gang flar fein, daß die Abkömmlinge von einer ungefunden Mutter, wenn sie auch von einem guten, brauchbaren Bater abstammen, nie gang gefund werben. 3ch will baher auch Die Eigenschaften eines guten Buchtftieres angeben. Die Karbe bes haares an ihm ift gleich, jedoch hat man lieber die braune als eine andere. Der Ropf fei bid und furg, die Augen seien glangend, die Stirne fei breit und nicht zu erhaben, die Große fei annehmbar. Die Borner burfen nicht zu ftart fein, muffen jedoch ziemlich weit auseinander fteben. Die Ohren feien lang und gut behangen, ber Sals fei fleischig, lang und ftart, die Bruft breit, die Schultern stark, die Gliedmaßen nicht zu lang, aber stark, die Kniee seien stark, die hintern Gliedmaßen sollen am Sprunggelenk die gehörige Breite besitzen. Der Leib soll lang sein, der Rücken sei gerade, die Lenden seien fleischig, der Schweif sei lang, jedoch nie zu stark, der Gang leicht und gerade, das Aussehen munter und fröhlich; er sei groß, jedoch sei diese Größe mehr nach der Mutter berechnet; man lasse ihn nicht eher zum Sprunge, als dis er drei Jahre hat, damit die Knochen, kurz der ganze Bullen schon gehörig ausgebildet ist.

Ferner will ich noch eine Mutterfuh beschreiben. Sie sei gut und starf gebaut, habe einen geraden Rücken, starfe Beine, einen langen, dunnen Schweif, schöne, dunne Hörner, helles Auge, breite Schultern, einen furzen dicken Kopf, an der Stirne jedoch nicht eingebogen, wie bei den Ochsen; einen frischen Gang, gesundes, frafziges Aussehen. Es ist ganz natürlich, daß man keine Thiere beiderlei Geschlechts zur Zucht verwende, die an länger anhaltenden Lungenkrantheiten gelitten haben, weil sich die Nachwehen solcher Llebel die in die dritte Genezration fortgepflanzt haben.

Solche Kuhfälber, die von Kühen abstammen, welche gutes Futter und gute Beide haben, die viele und gute Milch geben, und dabei mager bleiben, ziehe man auf. Die Bullen oder Stierfälber hingegen erziehe man nur von solchen Mutterfühen, die sett und starf sind und gute Milch geben. Unn gibt es Leute, die besondere Monate und Tage als die besten zur Auferziehung von Kälbern halten, obgleich dieß sehr unsinnig ist. Denn daher kommt es, daß von untauglichen Kühen die zur Zucht

untauglichen Kälber auferzogen werden, weil die Landleute in ihren Borurtheilen glauben, die Stunde, der Monat, in dem diese Kälber geworsen worden, sei der Zucht zuträglich. Auch bei dem Kalbe wie beim Bullen halte man darauf, daß man es nie vom Bullen bespringen lasse, ehe es nicht drei Jahre alt ist, weil sonst die nachkommende Race nie gut werden kann. Auch reiche man den Thieren gute trästige Nahrung, und halte sie in einem gesunden Stalle, wenn man will, daß sie gesund und frästig werden sollen.

Die aufzuziehenden Ralber laffe man wenigftens 3 Bochen an ber Mutter faugen, aber auch nicht langer; benn nimmt man bie Ralber fpater ab, fo wird bas Beidrei au groß und bie Ralber magern ju fehr ab; man bat lange zu thun, um fie bann wieder in ben gehörigen Buftand ju bringen. Die erfteren Tage nach bem 216= nehmen gebe man bem jungen Thiere die Milch ber Mutterfuh jum Trante, mas ihm febr guträglich ift. Bernach aber gebe man ihm abgerahmte ober auch faure Mild und ftaube etwas Mehl baran; biefer Tranf muß immer etwas lauwarm fein. Rach und nach gewöhne man es an falte Getrante und an gutes aromatisches Beu. Bum Saufen gebe man ihm Trante mit Roggenober Beigenmehl, ober auch mit Leinfuchen vermengt. Diefe Kütterungsart bauere 4 Monate lang. Rach biefer Beit füttere man ju bem Beu, weil es bann ichon jur Commerszeit ift, auch noch Gras, zu gleichen Theilen ver-mischt; 3-4 Wochen darauf treibe man es auf bie Beide; hat jeboch ber Eigenthumer Futter genug im Saufe, fo thut er gut baran, im erften Jahre bas

junge Thier nicht auszutreiben, weil die Jahreszeit viel Ungeziefer bringt, das die Thiere starf plagt und abs mattet. An Reinlichkeit und Pflege darf es jedoch nicht fehlen.

Da es übrigens in ben verschiedenen Begenben auch verschiedenes Futter gibt, baß g. B. in irgend einer Begend, aus Mangel an Beu und Grummet, auch noch unterm Beu Stroh gefüttert werben muß, bas man mit bem Seu jum Gefod ichneibet, fo mache ich barauf aufmerkfam, bag, wenn biefes ber Fall ift, man noch Rernfutter geben burfe, um boch einigermaßen bie Rahrungs= ftoffe zu ersegen, die bem Stroh mangeln. Man fann auch mit Bortheil Rüben aller Art, 3. B. weiße, rothe, Bobenruben, Runfelruben zc., Gartengemachse aller Art, 3. B. Rohl, Burfing, Blaufraut ic. futtern. Rartoffeln laffen fich, gefocht, zerftampft und mit Mehl vermengt, als vorzügliches Nahrungsmittel anpreifen; roh jedoch geben fie feine Rraft. In mehreren Wegenden ift es Brauch, ben Ralbern ein Gemisch aus allerlei beftehend, heiß angebrüht, zu geben, jedoch ift dabei fehr barauf zu feben, bag man es ihnen nicht zu warm gebe, benn fie magern fonft ab, verlieren bie Saare am gangen Leib, und geben größtentheils an Waffersuchten ju Grunde. Der Stall, in bem bie Thiere fteben, muß immer mit reiner Luft erfüllt werben, die Thiere felbst aber muß man ftriegeln und rein abstauben, auch öftere mit Strohwischen sauber abreiben. Solche Stude, Die nie auf bie Beide fommen, follen öftere in die freie Luft ge= trieben werden, weil eine angemeffene Bewegung ihrer Gefundheit fehr guträglich ift. In Gegenden, wo feine Sommerweiben mehr find, (und dieß ist bei uns meist ber Fall, sondern bloß Brachselder, soll man die Ställe, in denen die Thiere stehen, immer sehr fühl erhalten, und von allem Ungezieser befreien, damit das Bieh weder von der Hipe noch von den Insesten geplagt werden kann. Dieß kann man am besten dadurch, daß man vor die Deffnungen der Ställe mit Leinwand überzogene Rahmen während der Sonnenhise hinstellt.

Im Sommer füttert man, was sehr gesund ist, grünes Kutter; dieses muß jedoch alle Tage frisch gemäht werden, und darf nie auf einem Hausen übereinander liegen, sondern werde immer hübsch ausgebreitet, und an einen dunkeln Ort gelegt, weil es sonst gleich warm wird, und daraus leicht schädliche Volgen entstehen. Gben so ist es auch, wenn man das Heu ober den Biehstalungen anlegt, indem sich die schädlichen Dünste aus dem Miste in dasselbe setzen und dadurch bösartige, lang-wierige und oft unheilbare Krankheiten entstehen.

Jahredzeiten, die regnerisch und naß sind, bringen schlechtes, nasses Futter hervor. Ein fleißiger Landmann wird dieses wieder verbessern. So lange dieses aber nicht geschehen, soll man den Thieren, die von solchem Kutter genießen müssen, einigemal in der Woche Koch-Salpeterssalz mit Weizenkleien untereinander gemischt in den Barn streuen, und es von ihnen ausleden lassen, indem dieses vor vielen Krantheiten bewahrt. Es gibt niedere sumspfige Gegenden, deren Weidenschaften mit Schlamm, Wasser, kurz verschiedenem Unrath 2c. überzogen sind, auf diesen sollen nun den ganzen Sommer hindurch die Thiere ihre Weiden suchen und oft bei sehr schlechter,

Witterung. Will man nun folde Thiere vor Rrantheis ten ichugen, fo gebe man ihnen vor dem Austreiben trodnes Kutter, und bann 2 bis 3mal in ber Woche ein Bulver aus folgenden Substangen: "Loth Engianwurgel, 2 Loth Wachholderbeeren, 1 Pfund Ralmuswurgel, alle brei pulverifirt, 1 Pfund Rochfalg. Wenn man Diefes Bulver an einem trodenen Plate aufbewahrt, fo balt es fich fehr lange. Die Rube verwerfen, fo wie bie Pferde, auch bie und ba ihre Kalber, zwar nicht fo oft, aber boch aus ben nemlichen Urfachen wie bie Bferbe, am liebsten thun fie bas im Spatherbft, wo bas Gras verunreinigt, mit ftarfen Reifen überzogen ift, und bei falten Winden; im Frubjahr bei ftarfer Ralte, ftarfen Reifen; burch Stofe, von einer andern Rub beigebracht; burch ju faltes Trinfmaffer, falte Ställe, altes verborbe= nes Gras, bas noch vom vorigen Jahre ber unterm Schnee verborgen lag, wird biefer Umftand noch außerbem berbeigeführt.

Defters kommen auch schwere Geburten bei ben Rühen, und besonders bei solchen vor, welche ihr erstes Ralb wersen; es kommt dieser Fall durch eine unregelmäßige Lage der Frucht in der Mutter her. Solche Fälle ersordern übrigens sogleich menschliche hilfe, und um diese sogleich anwenden zu können, muß jeder Landmann genau abmerken, wenn sein Mutterthier gebären könnte. Um bei einer schweren Geburt helsen zu können, will ich hier die Versahrungsart ganz genau ansgeben.

Wenn die Beine des Thiers sich in der Mutter- scheibe zeigen, jedoch auf angestrengtes Ziehen das Thier

nicht herausgeht, fo muß man ben rechten Urm entblößen, mit Del bestreichen, die Fuße des Thieres durch die Mutterscheibe bineindrangen, mit dem entblößten Urme bann durch die Mutterscheide in die Bauchhöhle eindringen, jeboch alle Borficht babei anwenden, und bann genau untersuchen, ob etwa ber Ropf gurudlage; ift bem fo, fo trachte man babin, mit ber Sand so weit burch die Mutterscheibe reichen zu fonnen, bag man bas Maul bes Ralbes ergreifen und bamit bas Borwartsbringen bes Ropfes bewerfstelligen fonne. Ift Diefes vollbracht, fo fucht die Mutter von felbft zu gebaren und es wird leicht möglich, baß man bas Ralb bann an ben Fußen berausziehen fonne. Hebrigens muß ich bemerken, baß berjenige, ber bie Operation vornimmt, bie Rägel an ben Fingern fich ftart abschneiben muß, um nicht bie Mutterscheibe ober bie Frucht zu verlegen. Wenn aber bie gange Frucht eine verfehrte Lage hatte, b. h. wenn ber Ropf nach vorwärts, ber hintere Theil nach rud= warts lage, fo ift dieß ein fehr fchlimmer Fall, und fann nur auf folgende Beife geholfen werben. Man fuche in ber Biegung bes Sprunggelents ber beiben bintern Fuge einen Strick anzumachen, und giebe bas Bein baran bervor; mit ben Sanden fann man bieß burchaus nicht thun; bernach giebe man bas Ralb an ben Fugen auf die oben angeführte Beise beraus. Diese Sulfe fann immer nur auf Risico geleiftet werben, allein es ift beffer fie ju leiften, ale bie Ruh mit bem Ralbe ju Grunde geben zu laffen. Noch gibt es Källe, baß bas Kalb mit einem Meffer ftudweise berauslosen

muß, allein bagu gehört immer ein fehr guter Beterinar-

Gine Entzündung ber Mutterscheibe ift Folge folder fcmeren Beburten; Die Kennzeichen berfelben find: Beschwulft, Sige, Schmerz an ber Deffnung ber Mutterfcheibe, verlorner Appetit, beschwerliches und heftiges Athemholen, trodnes Maul und trodne Rafe, fparfamer Urin, sein Abgang erregt bem Thiere Schmerzen. Diefer Entzündung fann nur burch folgende Beilung entgegengeftrebt werden : Man babe biefelbe öftere mit faltem Baffer; ift die Ruh genährt und ftart von Constitution, fo laffe man ihr gur Aber und nehme ungefähr 1 Dag Blut; läßt auf biefes bie Entzundung nicht nach ober verschlimmert sich vielleicht, und ift die Nachgeburt noch jurud, bann muß, besonders wenn noch ftarte Krämpfe da find, Folgendes gegeben werden: Man nehme eine Sandvoll Leinsaamen, eine Sandvoll Ramillenblumen, fiede fie in 2 Mag Waffer ab, feihe biefes burch, nehme "Maß bavon und fete bagu 1 Loth Salpeterfalz, 2 Loth Weinstein, rüttle es wohl burcheinander und schütte Diefen Trank ber franken Ruh täglich Früh und Abends in gleicher Portion ein. Gutes, nahrhaftes Futter muß ein foldes Thier befommen, jum Saufen gebe man gute, lauwarme Mehltrante, auch ftelle man es in einen gefunden, trodnen Stall und verfebe es mit guter, trodner Streu.

Es ist an vielen Orten Sitte, die Ruhe selbst im

<sup>\*)</sup> Solche Operationen habe ich 1806 in Schleißheim mit bem allerbesten Erfolge gemacht.

Winter an ben Waffertrog zu treiben, bamit fie bort faufen mogen; biefe Thiere nun find einer boppelten Ralte ausgesett, benn fie leiben nicht allein burch bie Ralte ber außern Luft, sonbern auch durch die bes Baffere. Gin Bittern und Frofteln bes gangen Leibes ift Folge biefer Erfaltung. Bur Winterszeit foll man bas Trinfmaffer für die Rube immer in einen Trog ichopfen und ihnen baraus zu faufen geben. Nachdem fie gefoffen haben, foll man fie auch immer einige Beit herumtreiben laffen, bamit fie fich warm ergeben. Faulichtes, ftebendes Baffer, bas die Thiere meift auf ben Beiben bekommen, und verschleimte, schlechte Beiben find Urfaden der verheerenoften Rrankheiten unter dem Sornvieb; besonders entsteht daraus der so gefährliche Milgbrand und bie Lungenseuche; ich habe vielfältige Erfahrung ba= von gemacht. Cben fo ift es auch oft ber Fall, baß bas Bieb, bas auf bie Weibe getrieben wird, besonbers an warmen Commertagen Mangel an Waffer leibet, ober baß es gar nicht jum Trinfen geben mag; in biefen Fällen muß man ben Sirten anhalten, bas Dieb jum Saufen zu treiben.

#### Der Durchbruch (anhaltendes Laxieren).

Diese Krankheit kommt bei dem Hornvieh sehr häufig vor, und zwar in jedem Alter und bei jeder Jahredzeit. Die Ursachen davon sind folgende: Starke Erkältung, verdorbene Nahrungsmittel, z. B. moosiges Heu, schlechte Beidenschaften, schmußige, niedere, sumpfige Ställe.

Kennzeichen. Das Thier wird matt, nieberges schlagen, faul und träg, ber Mift weich, im höhern 12\*

Grabe immer mässeriger und sehr übelriechend. Der Appetit geht fast ganz verloren, die Augen werden matt und trüb, Auge und Zunge haben einen zähen, stinkenben Schleim, die Haare verlieren ihren Glanz und sträuben sich weit mehr empor, als im gesunden Zustande.

Heilung: Zuerst berücksichtige man das Alter des Thieres. Ift es ein Kalb oder ein jähriges Thier (Kälber, die noch nicht 14 Tage alt sind, bekommen den Durchfall sehr häusig, und krepiren daran\*), so gebe man, besonders wenn das junge Thier noch dabei Grimmen im Leibe hat, solgende Arzneien: Ueber eine Handsvoll Kamillenblumen gieße man eine Maß siedend heißes Wasser, lasse es eine Zeitlang stehen, seihe es hernach durch, nehme lauwarm ein Weinglas voll davon, sehe hiezu: 2 Duint Opiumtinktur, 1 Duint Magnesiapulver, rüttle es dann wohl untereinander und gebe 2--3 Tage nacheinander täglich zweimal eine solche Portion dem Thiere ins Maul ein. Einem jährigen Thiere gebe man den nemlichen Einguß, jedoch in doppelter Portion, und so wird die Duantität je nach dem Alter eines Thieres

<sup>\*)</sup> Ich habe ichen beebachtet, baß Kalber 3—4 Tage nach ber Geburt bas Laxieren bekamen, und troß aller Muhe zu Grunde gingen. Bei genauer Untersuchung endlich ergab sich, baß burch saures Futter die Milch ber Mutterthiere verdorben war; baher ber Durchfall bei ben Kalbern. Dieser Fall ereignete sich 1804 in heimhausen bei herrn Grasen v. Buttler; herr Medizinalrath Will ließ nun in die Milch, die die Kalber zu saugen bekamen, Mehl stauben und das Gelbe eines Cies einrühren; badurch wurde die Saure aus ber Milch gezogen, und bas Uebel gebampft.

verstärkt. Ist das Thier jedoch schon erwachsen, so muß man es sur's Erste in einen gesunden, mit reiner Luft gefüllten Stall bringen und ihm für's Zweite eine gute Streu machen. Man muß ihm gutes, nahrhaftes Kutter reichen, das kalte Getränke aber so viel als möglich entziehen. Bis zur Besserung gebe man als innerliches Mittel Krüh und Abends täglich solgenden Einguß; Man nehme 2 Loth Enzianwurzel, eine Handvoll Wermuthstraut, siede es in einer Maß Wasser und einer Maß Vierad, seihe es dann durch und gieße jedesmal eine halbe Maß dem Thiere ins Maul ein.

#### Die Rolif (Grimmen, Berftopfung)

fommt öfters bei bem Hornvieh vor. Die Ursachen ber= / felben sind übermäßiges Füttern, ftarke Erfältung, schlech= tes, saures Futter, nasse Ställe.

Rennzeichen. Berlorner Appetit, ber Leib ift voller, als im ganz gesunden Zustande. Die Thiere stampsen mit beiden hintern Füßen auf den Boden und mit den vordern scharren sie. Das Thier legt sich niesder, wälzt sich in größter Unruhe hin und her und steht bald wieder aus. Es sieht öfters mit dem Kopse nach den Seiten um und zeigt seinen Schmerz durch Aechzen und Wehstagen an. Im Liegen strecken die Thiere öfters die Füße aus Schmerzen von sich und ziehen sie dann wieder gegen den Leib. Oft nehmen die Thiere auch die Stellung an, als ob sie Wasser machen wollten; die Ohren werden bald kalt, bald warm, das Maul ist trocken, die Haare sträuben sich empor, die Augen werden matt,

trub, die Anfalle immer heftiger, und tritt nicht bei Beisten Hilfe ein, so endet ber Tod.

Beilung. Man entziehe bem Thiere bas Futter, und gebe ihm, wenn es anders frift, gang fleine Rationen. Drei Sandvoll Kamillenblumen, brei Sandvoll Pap= pelfraut fiede man in brei Daß Baffer gang furg ein, feihe es bann burch, fete noch 2 handvoll Rochfalz und 11/2 Quart Leinol bingu, und fprite es auf breimal lauwarm als Klystier ein, b. h. wenn auf die erste noch feine Befferung fich zeigt, fo gebe man die zweite und fo nach Umftanden auch die britte. Sollte aber auf alle drei Rlyftiere feine Befferung eintreten, fo ichneibe man bie Ragel an ber rechten Sand ab, entbloße bann ben rechten Urm und beftreiche ihn mit Del. Auf Diefes fahre man burch ben Mastdarm und nehme ben Mist heraus. Ift die Genefung auch auf diefes bin nicht er= folgt, fo nehme man zu obigem Alpftier feine Buflucht und gwar fo, bag man alle Stunden bis gur Befferung bavon eines gibt. Man fiebe 2 Sandevoll Leinsaamen und 1 Sandvoll Kamillenblumen in 2 Dag Baffer aut ab, feihe es bann burch, nehme bavon eine halbe Daß weg, fete zu biefer noch 1 Loth Salpeterfalz, 2 Loth Weinstein, mische es gut untereinander und gebe es bem Thiere auf einmal in's Maul ein, und wenn in Zeit von einer Stunde nicht Befferung vorhanden ift, fo repetire man diese Arznei. Ift das llebel auch bann noch hartnädig, fo mache man einen Aberlag von einer Daß Blut aus ber halsaber und gebe bagu folgenden Ginguß: 1 Loth Teufelebred reibe man in 1 Quart Baffer ab, fete noch 2 Duint Opiumtinftur bingu, mifche Alles

gut untereinander und gebe diesen Trank dem Thiere ins Maul ein; man wiederhole ihn bis zur Heilung von einer Stunde zur andern. Nach erfolgter Genesung muß man das Thier nach und nach an seine vorige Portion Kutters gewöhnen. Noch ist zu bemerken, daß man die franken Thiere öfters mit Strohwischen stark abreiben muß.

#### Das Rothpiffen (Rothharnen).

Diese Krankheit ist unterm Hornvieh sehr häusig besonders unter dem anzutreffen, welches auf die Weide getrieben wird, ist sehr gesährlich und bei geringer Nachläßigseit von schnellem Tode begleitet. Die Ursachen dieser Krankheit sind: Saure moosige Weiden, niedere sumpfige Gegenden; solche Thiere bekommen sie am liebesten, die vom Gebirge herab ind Flachsand getrieben wers den, und junge Stücke sind ihr wieder mehr unterworssen, als die ausgewachsenen.

Kennzeichen. Traurigfeit, Berluft des Appetits, kalte Ohren, geschwinde und starke Schläge des Herzens. Je länger die Krankheit anhält, desto heftiger werden die Schläge des Herzens. Der Urin ist sehr stark roth und mit Blut vermengt, das Thier bekommt Zittern und Frost, frümmt den Rücken wie eine Kape, der Blick ist scharf und starr, der Puls gespannt, kaum fühlbar, Maul und Zunge trocken und heiß, der Urin geht nach und nach röther und häufiger, und bei Milchkühen verliert sich die Milch\*).

<sup>\*)</sup> An biefem Uebel gingen im Jahr 1803 gu Weffobrunn, fonigl. Landgerichts Beilheim, viele Thiere zu Grunde. Die Urfache war faures fumpfiges Geu.

Beilung. Wenn ein Thier auf ber Beibe ift und biefe Symptome zeigt, fo muß man es fogleich nach Saufe bringen und ihm alles falte Getrante entziehen, fo wie auch bas Futter nur im verminderten Maage geben. Man muß mit Rudficht auf Alter und Conftitution bes Thieres die Halsader öffnen, und nach Umftanden von 1 Quart bis zu einer Mag Blut heraus= laffen. 1 Quart Baffer, in bem Ramillenblumen gefot= ten wurden, 1 Quint Maun, 1/2 Loth Calmiaffalz, mifche man aut durcheinander und fcutte es dem Thiere auf einmal ins Maul ein. Man bat febr auf bem Abgang bes Miftes Ucht zu haben, weil, wenn ber Mift, wie es öftere ber Fall ift, nicht abgeht, er fich mit Blut vermengt und baburch die Rrantheit ärger wird; hat man die Ueberzeugung von vorhandener Verftopfung, fo fiede man eine Sandvoll Leinsaamen in 2 Mag Baffer ab, feihe es bann burch, nehme 1/2 Maß bavon lauwarm weg, fete bazu eine Sandvoll Rochfalz und fprige es als Rly= ftier auf einmal ein. Diefes Aluftier muß in angeführ= ter Portion täglich 3mal bis zur Beilung gebraucht werben. Bermindert sich auf diese Behandlungeweise dieses Nebel noch nicht, follte es sich vielmehr gar verschlim= mern, bann gebe man täglich eine 3 Quartbouteille von nachstehendem Einguß ins Maul ein; man nehme bagu: 2 Loth Eibischwurzeln, 3 Sandvoll Gerfte, fiebe beibes in 2 Mag Waffer ab, feihe es burch, und fete bann noch 1/2 Loth Salpeterfalz, 2 Loth Glauberfalz, 2 Duint Gummifampfer, pulverifirt, bingu, ruttle es gut untereinander und brauche es, wie oben gefagt ift. Auf biefe Behandlungsweise stellt fich bie völlige Genesung ein; boch erforbern die geheilten Thiere noch langere Zeit gute Bart und Pflege.

Der außerliche Brand (laufendes Feuer genannt).

Auch diese Krantheit herrscht sehr gerne bei dem Hornvieh, das auf die Weiden getrieben wird, bei Ansbern weit seltener, ist sehr gefährlich, wenn nicht gleich Gilse geleistet wird. Die Ursachen sind: Genuß giftiger Kräuter, mit Schlamm und Ungezieser bedeckte Weiden, Thau, der auf dem Grase gelagert hat.

Rennzeichen. Unruhe, brennende Site am gangen Körper. Die Thiere suchen fich abzufühlen, laufen 2. B. ins Baffer, wo fie eines finden, malgen fich mit allem Ungeftum barin berum; wenn fie feben, bag es nichts hilft, fo geben fie wieder aus bem Waffer beraus. Der Ropf schwillt an; öfters zeigen sich noch an ben verschiedenen Theilen des Korpers Beschwülfte. Diese Beschwülfte entstehen außerft schnell; berührt man fie mit ber Sand, fo find fie gang weich, weil fie eben nur aus Luft bestehen, die sich zwischen Saut und Bellgewebe angehäuft hat; basselbe wird gang flar, wenn man mit ber Sand daran flopft, indem man dann einen hellen Ton bort. Tritt jest nicht gleich Silfe ein, fo breitet fich bie Geschwulft am gangen Korper aus. Die Schläge bes Bergens geben geschwind und hart. Es ftellt fich bagu ein heftiges Fieber ein, ber Blid wird wild und ftarr, ber Buls ift hart, gespannt, faum fühlbar, Maul und Bunge ift beiß und troden, ber Urin ift fparfam und bell, ber Mift troden. Alle bier angeführten Unfalle verschlimmern sich immer mehr; ber Tod tritt ein.

Seilung. Dach mache einen Aberlag, und gwar fo, bag man einem breijährigen Thiere eine Dag Blut aus ber halsaber laffe; ift bas Thier aber junger, fo muß man biefe Quantitat je nach bem Berhaltniffe bes Altere moderiren. Dann gebe man folgenden Ginguß: Man nehme 1/2 Mag warmes Ramillenwaffer, mifche 14 Loth Teufelebred barunter, und laffe es auflofen, bann fete man 1 Loth Calpeterfalg, 1/2 Loth Bummifampfer bagu, und ichutte biefen Ginguß bis gur Befferung taglich 3mal dem Thiere ein. Sollten aber bie Mittel ju biefem Ginguffe nicht gleich vorhanden fein, fo brauche man 1/ Duart Branntwein, 1/ Duart Gffig, 1 Duart Waffer, 2 Loth Calpetersalz, mische biefes untereinander, theile es in 3 gleiche Theile und gebe alle 3 Stunden 1 Theil bavon ein. Collte auf Diefes bas llebel fich nicht verziehen, sondern gar verschlimmern, so muß man in die Geschwülfte mit einem Aberlageisen löcher schlagen, jedoch babei Acht haben, baß man biefe Löcher nicht gu tief und breit mache; auf biefes drucke man die barin enthaltene Luft mit ben Sanden beraus, damit die Beschwülfte gusammensigen. Damit jedoch gar feine Erhabenheit gurudbleiben fann, muß man die Stellen, wo eine Beschwulft war, mit Folgendem warm auswaschen: 1 Maß Effig, 2 Maß Baffer, 4 Loth Bleieffig, mijche man untereinander, bewahre es in einem Befage auf und brauche es 2mal täglich als Einwaschung. Wenn fich Eiter bilden follte, fo muß man diefen immer rein aus der Bunde herausbruden, und bann mit obiger Fluffigfeit diese auswaschen, bis sich die Beilung einge= ftellt bat.

# Der Lungenhuften, auch chronischer Lungenhuften genannt.

Diese Krantheit trifft man öfters und besonders in solchen Gegenden an, wo das Bieh schlecht genährt ift. Die Ursachen derselben sind: Schlechte Weiden, faules saures Gras, staubiges Gras, staubiges Heu und Grummet, vorausgegangene Entzündungsfrantheiten, die dem Thiere noch Schwäche in den edlen Organen zurückgeslassen haben, schlechtes, faules Wasser, oder ein mit Eis überzogenes.

Kennzeichen. Das Thier bekommt gleich im Ansfange einen dumpfen Husten, und besonders wenn es in einem schlechten, sumpfigen Stalle sich aushalten muß. Zedesmal, wenn das Thier getrunken hat, bekömmt es frischen Reiz und muß neuerdings stark husten. Das Austreiben in rauher Luft oder irgend eine Anstrengung verursacht ihm wiederum Husten. Die Thiere werden mager; es muß jest auch zeitlich ärztliche Hilse eintreten, wenn sie anders noch etwas fruchten soll.

Hutter 2c. her, so muß man es, b. h. das schlechte Kutter voer Getränke entfernen; bafür aber gebe man gutes, nahrhaftes Kutter und gute Mehltränke. Ift aber kein besseres Kutter und gute Mehltränke. Ift aber kein besseres Kutter zu bekommen, so muß man das Borhansbene, ehe es gesättert wird, vom Staub und Unrath reisnigen, Heu und Stroh untereinander zu Häckerling schneisden und dann auf jedes Kutter etwas Salzwasser gießen, so zwar, daß es etwas angenett wird. Verner gebe man täglich Krüh und Abends folgende Latwerge: Man nehme 4 Loth Enzianwurzel, 4 Loth Kalmuswurzel, 6 Loth

Fenchelsaamen, 6 Loth Schwefel, 5 Loth Meerrettig, alle fünf pulverisirt, eine hinlängliche Portion Wachholzbersulze, und mische es zur Latwerge. Sollte aber der Husten in 14 Tagen oder 3 Wochen sich nicht verlieren, so gebe man dem franken Thiere täglich dreimal eine hölzerne Spatel voll von einer andern Latwerge: 4 Loth Eibischwurzel, 5 Loth Kalmuswurzel, beides pulverisirt, 5 Loth gestoßener Wachholderbeeren, 6 Loth rohen Spieszglanz, pulverisirt, 2 Loth Goldschwefel, 7 Loth Sensmehl, mische man mit Wachholdersulze zur Latwerge und gebe sie, wie oben steht, bis zur Besserung.

# Das Berfangen bes Rindviehes, (auch Steifheit ber Gliedmaffen).

Diese Krankheit kommt öfters und in verschiebenen Jahrgangen vor; junges und gutgenährtes Hornvieh bestommt diese Krankheit eher und sie greift auch unter diesen am weitesten um sich.

Kennzeichen. Das Bieh verliert den Appetit entweder gänzlich oder nur theilweise, die Ohren, die vordern und hintern Gliedmassen werden kalt, die Batienten werden traurig, kauen nicht mehr wieder, die Augen sind starr und hell.

Heilart. Ift das Thier ausgewachsen und stark, so lasse man ihm aus der geöffneten Halsader 3 Quart Blut; ist es aber jung, ein- oder zweijährig, so darf nur die Hälfte dieser Quantität genommen werden. 1 Loth Salpetersalz, 2 Loth Weinstein, 3 Quart Wasser, mische man untereinander, und gieße es dem Thiere auf einmal ins Maul ein; ein- oder zweijährige Thiere bekommen

wieder nur die Salfte biefes Einguffes. Diefe Beilung wird, wenn die Rrantheit nicht ichon weit gedieben ift, bie Befferung herbeiführen. Gollten aber bie Thiere ichon auf allen vier Fugen fteif fein, fo wird, wenn dieß noch nicht geschehen, wie oben die Aberläffe gemacht, bann nehme man 2 Sandvoll Wolferleifraut, 1 Sandvoll Solderbluthe, fiede es in einer Mag Baffer ab, laffe biefes eine Zeitlang fteben, feihe es bann burch, nehme ein Duint davon weg und fete ju biefem 2 Quint Rampfer, worauf man bann bie gange Quantitat bem Thiere ins Maul eingießt. Sogleich nachbem bas Thier ben Einguß bekommen, muß man es mit einer Dede be= hangen und wenigstens brei Stunden lang, bis es recht in Schweiß gerathen ift, fteben laffen. Bernach nehme man die Decke weg, und reibe ben gangen leib recht tüchtig mit Strohwischen ab. Gibt fich bas lebel noch nicht, fo muß biefer Ginguß ben aweiten Tag barauf wieder gegeben werden, jedoch fete man diefesmal noch 2 Duint Gummi-Rampfer bingu, auch muß alles babei geschehen, mas oben angeführt worben ift. Sollte auch Diefesmal wieder die Muhe umfonft fein, fo babe man bas Thier mit warmen Seublumen, fo lange bis bie Steifheit vergangen ift. Ift es aber Sommer und zeigt bas Thier irgend eine Frefluft, fo treibe man bas franke Thier auf die Weide, bis fich biefe Steifheit verzogen hat. Sollten Säugefälber von diefer Rrantheit befallen fein, fo gebe man ihnen auf einmal einen Ginguß von " Duint Salpeterfalz, 2 Duint Weinstein, Die man in einer Raffeetaffe voll Baffer aufgeloft hat. Deftere tritt ber Fall ein, daß folche Ralber ben Durchfall befommen.

Ift bem fo, fo moge man benfelben unter 3-4 Tagen nicht ftillen, damit feine üblen Folgen baraus entspringen.

#### Die Gelbsucht

zeigt sich öfters, und wenn sie zu lange anhält, zieht sie schlimme Folgen nach sich. Die Ursachen sind schlechtes, saures Futter, vorausgegangene Leberfrankheiten.

Kennzeichen. Allmähliger Verlust bes Appetits, bas Thier faut auch nicht mehr wieder. Das Maul und die innere Nasenhaut, die Augen und Augenlider bekommen eine gelblichte Farbe. Mist und Urin zeigen beim Abgehen die nämliche Farbe, und ersterer riecht sehr unangenehm, die Ohren sind kalt, das Maul heiß und trocken, die Oberhaut des Thieres ist beim Anfühlen heiß und warm, die Hautsarbe spielt ins Gelbe. Die Herzensschläge sind hart, gespannt und östers gesschwinde.

Heilung. Man entziehe bem franken Thiere bas gewöhnliche Futter, und gebe bafür Haferschrott, Mehlfutter, gestampste Kartosseln; zum Sausen gebe man Mehltränke, und bringe bas Thier in einen gesunden Stall. Man nehme 1 Loth Gummi Aloe Sakotrine, pulverisirt, 4 Loth Glaubersalz, 1 Quint Kalomel, mische bieses untereinander zu Pulver, gieße dann 1 Quart lauwarmes Wasser darüber, mische es gut untereinander und gieße es dem Thiere Morgens vor dem Kutter ein. Diese Eingüsse muß man 4 Tage lang brauchen, bis sich ein gelindes Larieren eingestellt hat; will sich in 10 bis 12 Tagen die Krankheit nicht heben, so mache man einen andern Einguß aus: 1 Loth Rhabarberwurzel,

% Roth Jelappawurgel, beibe pulverifirt, 2 Loth Glauberfalt. 1 Quint Ralomel, mache biefes untereinander gu Bulver, rüttle es an einem Quart Baffer auf, und gebe es fruh vor bem Futter ein. Diefen Einguß gebe man alle 2 Tage bis zur erfolgten Genefung. Zeigt fich jeboch biefe nach einigen Tagen nicht, was leicht ber Fall fein fann, ba gewöhnlich fich zu diefer Krantheit eine Leberentzundung gefellt, vermehren fich vielmehr bie ichlimmen Anfalle, besonders die Site auf der Dberhaut, im Maule, verdoppeln fich die Schlage bes Bergens, fo öffne man die Salsader und laffe eine halbe Dag Blut beraus, auch gebe man täglich 2 Kluftiere von einer 3 Quart Bouteille lauwarmem Baffer, 5 Loth Leinol, 1 Efloffel voll Rochfalz, jufammengemacht; Die gange Quantitat fprige man auf einmal ein. Ferner mache man aus 6 Loth Gibischwurzel, pulverifirt, 6 Loth gestoßener Wachholberbeeren, 4 Loth Rhabarberwurgel, pulverifirt. 7 Loth Glauberfalg, 3 Duint Ralomel und einer genugenben Quantitat Bachholberfulze eine Latwerge, und gebe täglich Fruh und Abends bem Batienten eine bolgerne Spatel voll bavon auf bie Bunge. Auch muß man bemfelben ein Fontanell auf die Bruft legen, und es langere Zeit in feiner Wirfung laffen. Berlieren fich jest biefe bofen Rennzeichen und ftellt fich bafür Frefluft ein, bas Zeichen ber naben Seilung, fo gebe man diefe Latwerge täglich nur noch einmal; unter bas Getrant aber mifche man noch immer Mehl und gebe noch bagu 2 Loth Glauberfalz. Da biefe Rrantheit bie Thiere matt und mager macht, so muß man nach ganglich erfolgter Genefung benfelben gute Rahrung reichen \*).

## Die Entzündung bes Behirns.

Diese Krankheit herrscht am häufigsten in den Sommermonaten Die Urfachen, die eine solche Krankheit hervorbringen, sind: große Hiße, trodne Weiden, Mangel an gutem, frischem Wasser, Uebertreiben bei großer Hiße.

Kennzeichen. Sitze an Maul und Nase, glänzende, hervorstehende Augen, schleimigte Zunge, bald kalte und wechselweise bald warme Ohren und Hörner, geschwinde und harte Schläge des Herzens, die Haare sträuben sich empor. Der Appetit geht verloren; im Ansange stehen die Thiere, mit starrem Blick nach einem Platz schauend, ruhig im Stalle, endlich werden sie unruhig, fangen zu toben und zu rasen an; gerathen auch östers in Schweiß. Dieses Rasen dauert jedoch nicht lange, denn sie werden gleich wieder ruhig, hängen den Kopf unter die Krippe, starren auf einen Platz hin und zeigen sich sehr matt.

Heilung. Je nach ber Größe, bem Alter und ber Constitution bes Thieres mache man einen Aberlaß von 1 Maß Blut, und nach Verhältniß fann man bieß Maß übersteigen ober minbern. 1/2 Maß Wasser, 1 Loth

<sup>\*)</sup> Da manchmal nach ber Genesung die gelbe Farbe bem Thiere noch lange Zeit bleibt, so bemerte ich, bag bieses nichts zu bebeuten hat, und daß bei guter Pflege sich diese Farbe alle mählig von selbst verliert. Ferner habe ich zu bemerken, daß jährige ober zweijährige Thiere von jeder Medizin nur die Hälfte bekommen.

Salpeterfalz, 2 Loth Beinftein ruttle man gut burcheinander und ichutte alle Stunden biefe Quantitat bem Thiere ins Maul ein. Berminbert fich in Zeit von 30 bis 48 Stunden die Rrantheit nicht, fo fiebe man in 2 Maß Waffer 2 loth Sennesblätter ftart ab, feibe biefes durch und fete dazu 4 Loth Salveterfalz. 6 Loth Beinftein, 3 Duint Ralomel, mische alles gut unterein= ander, theile es bann in 4 gleiche Theile und gebe alle 3 Stunden einen ins Maul ein. Den Ropf mafche man öfters mit faltem Waffer, ober noch beffer, umwinde ibn mit naffen Tudern; ebenfo muß man gleich im Unfange bes lebels ein Fontanell vor die Bruft legen und biefes in Wirfung laffen. 1 Daß laumarmes Baffer. 3 Loth Leinol, 1 Loth Rochfalz mifche man untereinan= ber und gebe es auf einmal als Aluftier. Diefes Aly= ftier muß aber täglich 2mal gegeben werben. Gollte bas Thier jedoch gerade in feiner Raferei fein und man ihm biese Klustiere und Einguffe nicht geben konnen, so warte man immer ben rubigen Buftand besselben ab. Roch ift ju bemerken, bag, wenn fich in ber Zeit von 36 Stunben auf die lettere Seilmethode feine Befferung einge= ftellt bat, man noch einmal zu einer Aberlaffe feine Buflucht nehmen muß. Auch muß bas franke Thier in einen gesunden und fühlen Stall gebracht werden und wenig Futter, besonders fein nahrhaftes Rernfutter, fon= bern grunes Futter erhalten.

# Die Rierenentzundung.

Dieses Uebel herrscht gewöhnlich zur Sommerszeit, wenn das Bieh auf die Beide getrieben wird, am häufig-

ften, ift fehr gefährlich und schnell töbtend. Die Ursachen find: kalte Tranke, Erkältungen auf vorausgegangene Ershipung, zu vieles Waschen mit kaltem Wasser, besonders in der Nierengegend, Genuß giftiger Pstanzen, Stoße und Schläge auf die Nierengegenden.

Rennzeichen. Berluft bes Appetits gleich beim Entstehen ber Krantheit. Die Schläge bes Bergens find hart und geschwind, ber Buls ift hart und gespannt. Die Thiere ftellen die hintern Fuße vorwarts unter ben Leib, und machen babei einen gebogenen Ruden. Der Urin geht fparfam ab, ift Anfange flar, befommt fpater eine gelblichte Farbe. Drudt man mit ber Sand auf ben Ruden babin, wo ber Gis ber Nieren ift, fo außert bas Thier großen Schmerz. Es tritt ein Fieber ein, halt jedoch nie lange an. Die Thiere werben unruhig, scharren mit ben Fußen und feben öftere nach bem leibenben Theile um. Wenn bas Thier ben Urin laffen will, fo verurfacht ihm bas Abgehen besfelben ben größ= ten Schmerz. Maul, Bunge und Rafe find troden, bie Thiere fauen nicht mehr wieber. Der Dift ift troden, und geht nicht fo häufig ab. Milchfuhe verlieren gleich bie Mild. Der Durft nimmt fehr zu, alle Bufalle vermehren fich; endlich tritt ein ploglicher Tob ein.

Heilart. Gin foldes frankes Thier muß augenblicklich, wenn es anders noch frift, auf die strengste Diat geseht werden. Man gebe ihm ein aus gutem heu und Stroh geschnittenes Gesod, das man mit dem Mehltranke etwas anneht, oder lauwarme Mehltränke mit etwas Kochsalz gesäuert zum Sausen. Starken, ausgewachsenen Thieren lasse man 1 Maß Blut aus der halsaber; jungern aber eine im Berhaltniß gemäßigte Quantitat besselben. Gine Sandvoll Leinsaamen, eine Sandvoll Gerfte fiebe man in 2 Daß Baffer gut ab, laffe es bann eine Zeitlang fteben, feihe es bernach burch, nehme von diefem Baffer eine halbe Dag hinmeg und fete noch 1 Loth Engianwurgel, pulverifirt, 1 Loth Galpeterfalz, 2 Duint Maun bingu, mifche biefes alles gut untereinander und gieße es auf einmal bem Thiere ins Maul ein. Diefer Einguß muß alle 4 Stunden wieberholt werben. 1 Daß warmes Waffer, 3 Loth Leinol, eine Sandvoll Rochsalz schütte man zusammen, ruttle es wohl auf und gebe bem Thiere täglich zweimal bavon lauwarm ein Rluftier. Wird auf Diefe Behandlungeweise ein frankes Thier nicht in 3 Tagen gefund, verschlimmert fich vielmehr ber boje Buftand besselben, so mache man nochmals einen Aberlaß von 1/2 Daß Blut und gebe bis zur erfolgten Seilung täglich zweimal folgenden Gin= guß bem Patienten ine Maul bis gur Befferung ein: eine 3 Duart Bouteille Kamillenwaffer, in beffen Ermanglung aber eine 3 Quart Bouteille Gerstenmaffer, 2 Loth Bachbolberbeeren, pulverifirt, 1 Loth Beinftein, 2 Loth Doppelfalz ruttle man gut untereinander und brauche es wie icon gefagt. Beigt fich in Beit von 2 Tagen Linberung, fo gwar, bag ber Appetit wieder eintritt, bann gebe man täglich nur noch einen Ginguß, und diesen nur noch 3 Tage lang fort. Die Alpftiere werden ebenfalls anf eine redugirt. Dan fann vom Unfange ber Rrantbeit an große Tucher, bie man in faltes Baffer taucht, auf die Rierengegend legen. Go wie aber die Befferung fich einigermaßen zeigt, fo muffen auch biefe Tucher ent= 13\*

fernt werden. Wenn man an heißen Sommertagen folche franke Thiere in einem fühlen Stalle den Tag über stehen läßt, und zur Nachtzeit, wenn dieselbe nicht zu fühl und frostig ist, sie im Freien herumlausen läßt, so wird sich nebst pünktlicher Anwendung der vorgeschriebenen Arzeneien diese Behandlungsweise als sehr schnell heilsam erweisen.

#### Die Leberentzündung.

Dieses Uebel tommt ziemlich oft beim Hornvieh vor, ift schwer zu erfennen und macht die Heilung langwierig. Die Ursachen sind: schneller Wechsel ber Witterung, starte Erfältung auf vorausgegangene starte Erhitung, Mangel an Getränfen, zu viel nahrhaftes Futter, Mangel an Bewegung, Würmer in der Leber, kalte schmutige Ställe.

Kennzeichen. Das Thier verliert nach und nach ben Appetit. Die Milchfühe verlieren die Milch. Es stellt sich ein trocener Husten ein. Maul, Junge, Rase und Augen bekommen eine gelblichte Farbe. Der Urin ist im Entstehen der Krankheit sparsam, bekommt eine gelblichte Farbe, später geht er häusiger und dicker ab; die gelblichte Farbe drückt sich immer deutlicher aus. Berührt man das kranke Thier auf der rechten Seite unter den furzen Rippen bei der Lebergegend, so zeigt es große Schmerzen an. Während dieser Krankheit legt sich das Thier nie auf die rechte Seite. Führt man ein solches krankes Stück aus dem Stalle, so wälzt es das Hintertheil hin und her, gleich als ob es besossen wäre. Aus der Nase sließt eine gelblichte Keuchtigkeit. Der Bauch ist etwas gespannt. Ze länger die Krankheit

dauert, besto schwächer wird ber Puls. Das Wieberkauen verlieren die Thiere gänzlich. Es stellt sich ein Fieber ein. Der Mist ist grob, geballt und öfters mit gelblichtem Schlamme überzogen. Das Thier hängt den Kopf meist unter den Barn, sieht öfters nach der rechten Seite um. Die Haare sträuben sich empor. Die Thiere werden öfters von einem Zittern befallen. Nase und Mund drücken die gelblichte Farbe immer frästiger aus. Die Thiere werden immer matter und niedergeschlagener. Die Augen immer trüber und gelber. Endlich sangen sie an zu ächzen; sest ersordert das Uebel die schleunigste Hilse, sonst tritt der Tod ein.

Seilung. Man ftelle bas frante Thier in einen gefunden Stall, verfebe es mit einer guten, trodenen Streu, und gebe ihm ftatt bes fonftigen Futters autes und nahrhaftes in fleinen Portionen, alles falte Betrante ift ihm zu entziehen. Man mache nach Berhaltniß ber Größe und bes Alters eine Aberlaffe und nehme 1 Daß Blut, ober nach Umftanben auch weniger hinmeg. Maß lauwarmes Baffer, 1 Loth Salpetertalz, 2 Loth Weinstein, 1 Loth Kalmuswurzel, pulverifirt, mache man gut untereinander und schütte es bem Thiere auf einmal ins Maul ein. Diefer Ginguß muß taglich breimal gegeben werben. Sollte aber in 24 Stunden bas llebel nicht geheilt fein, fo nehme man 1 Loth Aloe Safotrine, 3 Duint Jelappawurgel, pulverifiert, 1/2 Loth geschabte Seife mifche es gut untereinander, lofe es in einer halben Dag warmen Baffere auf, und gieße es fruh Morgens auf einmal lauwarm bem Thiere ins Maul ein. Diefer Einguß muß auch Abends bem Thiere wieberum frifch bereitet eingegoffen werben. Mit biefen Ginguffen fahre man 3 bis 4 Tage fort, bis fich ein gelindes Abführen eingestellt hat; wenn dieß ber Fall ift, fo muß man mit ben Mediginen aufhören. Gollte aber bas Uebel fich verschlimmern, und was bei bemfelben öftere geschieht, sich vielleicht gar noch bie Belbsucht binaugesellen, so mache man aus 4 loth Gibischwurzel, 4 Loth Sugholzwurzel, 2 Loth Schierlingfraut, alle brei pulperifirt, 4 Loth Weinstein, 2 Loth Salpeterfalz, 3 Duint Ralomel und einer gehörigen Portion Bachholberfulze eine Latwerge und ftreiche täglich 3mal bem Thiere eine hölzerne Spatel voll auf die Bunge. Diese Latwerge gebe man fo lange fort, bis alle angeführten Rrantheits= symptome verschwunden find; wenn dieß der Fall ift, fo gebe man nur täglich einmal eine hölzerne Spatel von obiger Latwerge. Möglich ift es fehr leicht, baß fich oben angeführtes, gelindes Abweichen in einen ftarfen Durchfall vermandelt; wenn bieß ber Fall ift, fo gebe man von Leinsaamenabsud 2 Kluftiere täglich, und fo lange, bis bem Durchfall Grengen gefest find. Bahrend ber Krankheit muß man bie Thiere fauber pugen und reinigen. Da burch biefe Krantheit bie Thiere fehr abmagern und entfraftet werben, fo muß man ihnen nach ber Befferung aute fraftige Nahrungsmittel angebeiben laffen. Uebrigens muß man in Anwendung ber bier beschriebenen Seilmethobe, wie schon früher gefagt worben, immer nur bie Salfte ber angeführten Beilmittel auf 1 bis 2jabrige Thiere nehmen.

#### Das Rückenblut (Lenden=leberblut).

Diese Krantheit kömmt sehr oft beim Hornvieh vor, ist sehr gefährlich und die Thiere sterben sehr schnell daran, wenn nicht gleich Hilfe geleistet wird. In 4 bis 6 höchstens 12 Stunden bringt sie, vernachläßigt, einem solchen Thiere den Tod. Die Ursachen sind: Bollblütigsteit, organische Fehler in der Leber, Genuß einer großen Menge jungen Klee's oder Grases, eben so vieler schleis michter nahrhafter Getränke, zu viel nahrhaften Futters, starkes Herumspringen auf der Weide oder auch zu Hause, Genuß gistiger Kräuter.

Rennzeichen. Das Thier wird fogleich traurig und verliert ben Appetit jum Freffen. Gine Milchfuh verliert fogleich ihre Milch. Die Bunge wird beiß und troden, bie Augen werden ftarr, Die Schlage bes Bergens werden fühlbar, ber gange Korper ift warm, die Rafens löcher find troden, der Leib wird aufgetrieben, die Haare fträuben sich empor, ber Urin geht fparfam, bisweilen auch roth ab, ber Roth ift trocken, braun; zuweilen gebt er auch gar nicht ab. Aus bem Maftbarm geht öfters etwas geronnenes Blut ab, bas Thier athmet schwer, es bleibt, ohne ben Ruden nur im minbeften ju frummen, gang fteif und ruhig fteben. Der Leib wird immer mebr aufgetrieben. Die Borner und Ohren werben falt, es tritt allgemeine Mattigfeit ein, Die Thiere laffen ben Ropf hangen. Jest verschlimmern fich die obenangeführ= ten Bufalle, und wenn nicht gleich Silfe geleiftet wird, fo tritt ber Tob ein.

Seilung. Man muß bas franke Bieh in einem gefunden Stall unterbringen und ihm alles Futter und

Betrante entziehen. Man mache nach Berhaltniß ber Größe und bes Alters eine Aberlaffe von 1 Daß Blut. 3mei Sandvoll Leinsaamen fiede man, bie er schleimigt wird, in 14 Dag Baffer ab, feihe es burch, nehme eine 3 Quart Bouteille voll bavon weg, fete noch binau 4 Loth Glaubersalz, 2 Loth Doppelfalz, mische alles wohl untereinander und gieße es bem Thiere ins Maul auf einmal ein. Sollte in ber Zeit von 2-3 Stunden bas Uebel fich nicht verbeffert haben, fo wiederhole man ben Einguß. 1 Maß lauwarmes Ramillenmaffer, 2 loth Leinol, 1 Eglöffel voll Rochfalz, werben untereinander gemischt und auf einmal lauwarm als Rluftier gegeben. Sollte nun auf Anwendung alles dieses in 6 bis 8 Stunben noch immer die Befferung nicht erfolgt fein, fo gebe man nachfolgenden Einguß: eine Sandvoll Kamillen werfe man in eine Dag fiedend beißen Baffers, laffe es bann eine Zeitlang fteben, feihe es bernach burch, nehme 1/2 Daß von diefem Waffer und fete zu biefer noch 1 Loth Bummi-Rampfer, 1 Loth Salveterfalz, 1 Loth Enzianwurzel, alle brei pulverifirt, mifche es bann gut untereinander und gebe biefe Quantitat alle 4 Stunden bis jur Genefung ein\*). Wenn jest bie Unfalle auf-

<sup>\*)</sup> Diese Krantheit erfordert schnelle Silfe; ba man aber nicht überall die Medifamente zum Bereiten obiger Arzneien sos gleich bei der Sand hat, so nehme man 2 bis 3 Tannens zapfen, siede sie sehr start in 1 Maß Wasser ab, setze, wenn man es hat, 1 Loth Salpeter bei und schütte es dem Thiere auf einmal ins Maul ein. Die Erfahrung hat mich dieses Mittel, als vom guten Erfolge begleitet, gelehrt.

boren, ber Appetit fich einstellt, fo gebe man bem Bieb allmählig fein Futter wieder. Mit biefer Behandlungs= weife bin ich immer recht gludlich gewesen. Wenn aber ein Thier aus Nachläßigfeit, ju fpat erhaltener Silfe zc. an biefer Rrantheit frepirt, fo nimmt man bei Eröffnung bes Cadavere folgende Rennzeichen mahr:

Der Maftbarm ift entzündet, bieweilen auch branbig; bas nemliche nimmt man an ben fleinen Gebarmen mahr. Die Blutgefäße in ber Gegend bes Daftbarms find gang mit Blut angefüllt. Der Dagen ift entzündet, bie Leber morfc, bas Mily aufgelaufen, die Rieren melf.

## Die Windsucht (gang unrichtig auch Blahfucht genannt).

Diese Rrantheit herrscht fehr gerne unter dem Sornvieh und unterscheibet sich wesentlich in ihren außern Rennzeichen von bem Aufblähen badurch, daß fie nicht auf einmal entsteht, fondern nur nach und nach sich zeigt, und fortichreitet. Die Urfachen find: Unreines, faures Kutter, falte, naffe Stallungen, bartes, abgestandenes Waffer, jurudgetretener Schweiß, Leberverhartungen, anhaltendes Larieren.

Rennzeichen. Mübigfeit in ben Bliebmaffen. Meltfühe geben weniger Milch. Der Buls geht matt. Die Augen find trub und matt und ziehen fich immer mehr in die Soblen gurud. Es ftellt fich ein leichtes, ichleichenbes Fieber ein. Die Saare ftrauben fich empor. Die Zunge wird schleimig und schmutig. Dhren find mehrentheils falt. Der Bang ift fcwer,

matt, schwankend. Der Leib läuft nach und nach an, wird dider und voller als im gesunden Zustande: nach 2—3 Tagen aber wird er viel stärker. Das Thier leidet zuweilen an Berstopfung. Schlägt man mit der slachen Hand auf den aufgeschwollenen Bauch, so gibt es einen windigen, lauten Ton von sich. Das franke Thier sieht öfters nach der Seite um, und fängt an zu seuszen und zu wehklagen. Die Thiere legen sich zu Zeiten nieder, stehen aber bald wieder auf Es tritt eine große Mattigkeit ein. Die Thiere werden am ganzen Körper kalt. Das Fieder wird anhaltender, heftiger. Der Urin geht mit größerer Leichtigkeit und von sich selbst ab. Der Zustand des kranken Thieres erfordert jest schnelle Hilfe, sonst wird es ein Raub des Todes.

Beilung. Man barf, fobalb man obige Rennzeichen mahrgenommen hat, bem Thiere fein anderes Kutter mehr reichen, als gutes, aromatisches Beu, aber in fleiner Quantitat; jum Caufen gebe man ibm lauwarme, jedoch wenig gefalgene Mehltrante. Man bringe bas franke Bieb fogleich in einen gefunden, jedoch vor aller Bugluft geficherten Stall, und mache ihm eine gute, trodne Streu. Bur Mittageftunde ober auch unter Tage, wenn es warm ift, laffe man ben Patienten eine halbe Stunde lang im Sofe herumtreiben. Fleißiges Bugen und Striegeln muß ftrenge gehandhabt werben; auch muß man ben Leib bes Rranten öftere mi Strohwischen tuchtig reiben laffen. 1 Sandvoll Wermuthfraut, 2 Sandvoll Kamillenblumen siebe man in 2 Maß Bier und 1 Dag Baffer ftart ab, feihe es burch ein Tuch, und fcutte täglich Fruh und Abends jebesmal 1/2 Daß bem

Thiere ins Maul ein. Sollte fich in 4-5 Tagen auf biefen Ginguß bie Benefung nicht einstellen, fo nehme man 4 Loth Engianwurgel, 4 Loth Balbrianwurgel, 6 Loth Fenchelfaamen, 5 Loth Wachholberbeeren, alle vier pulverifirt, mifche Alles gut burcheinander, fete eine binlängliche Portion Wachholberfulze bazu und mache es ju einer Latwerge; von biefer gebe man bem Rranten täglich 3mal eine hölgerne Spatel voll auf bie Bunge, und fahre fort, biefe Latwerge bis gur Befferung eingugeben. Ferner gebe man täglich noch 1-2 Rluftiere aus Leinsaamenabsub bestehend. Zeigt fich auf biefe Beilmittel in 8-9 Tagen etwas Befferung, fo bleibe man, bis fich biefe gang eingestellt hat, bei obiger Behandlungsweise. Sollte fich bas llebel aber verschlimmern, fo ift es am beften, bas Wieh zu ichlachten, und bas Fleisch ju eigenem Gebrauche ju verwenden, jedoch aber mit Rochfalz, Calpeterfalz, und etwas gestoßenen Wachholberbeeren gut einzumachen.

Rennzeichen bei ber Deffnung. Die Leber ift verhärtet, manchmal aber ganz morsch; es ist eine allgemeine Schwäche ber Berbauungswerfzeuge vorhansben; fehr wenig und bunne Galle; bie bunnen Gebarme sind mit Luft angefüllt.

Die Finnenkrankheiten (auch Franzosenkrankheiten genannt).

Dieses Uebel trifft man am häusigsten in solchen Stallungen an, wo gutes, nahrhaftes Futter in übermäsfiger Quantität verabreicht wirb\*). Die Ursachen sind:

<sup>\*)</sup> Diefes Uebel wird von boshaften, unverftanbigen und rachgies

zu viel nahrhaftes Futter, Mangel an Licht und Bewegung, übermäßiges Futter von jungem, zu fettem Kleezu viel Mehlfutter, enge niedere Ställe, besonders mit unreiner Luft erfüllte, Nachläßigkeit im Pupen und Reinigen.

Kennzeichen. Es kann ein solches Thier Monate, ja sogar Jahre lang dieses llebel haben, ohne daß man etwas davon wahrnimmt, wenn nicht ein aufmerksamer und ersahrner Wärter bei dem Thiere ift. Einem solchen wird es nicht entgehen.

Gin foldes Thier zeigt immer großes Berlangen

rigen Bleifchbeschauern bagu benütt, bem Landmanne ober Defo. nomen Chaben gugufugen. Denn fo wie bieje Rlaffe bon Menfchen ein gefchlachtetes Thier untersuchen, und nur bie minbefie Berhartung in ber Leber, bem Dagen, bem Gefrofe finden, fo fallen fic, wenn ber Gigenthumer nicht ein honettes Douceur gegeben hat, aus Gigennut, Bosheit und manchmal auch aus Dummheit bas Urtheil, biefes Thier fei im hochften Grabe frangefifch. Der Gigenthumer muß nun bas Thier, bas nicht bie minbefte Unlage ju biefer Rrantheit hat, verlieren. Der Bafenmeifter foll bas Thier begraben; allein vorausberechnend, wie viel er von bem Fleische besfelben erlofen mochte, grabt er es wieber aus und verfauft es. Sie und ba ubt man auch Gnabe und gibt bem Gigenthumer bie Saut bes un: gerechter Beife verlornen Thieres jurud. Dieje unverschamte Rlaffe von Leuten, meift aus verborbenen Detgern, Bafen= meiftern ac, beftebent, weiß fich auch noch einen gewiffen Un: ftrich von Renntniffen zu geben, moburch es benn ihrer Bich: tigthuerei gelingt, bie Ortopolizei gang nach ihren Ausspruchen gu leiten. Wenn bem abgeholfen werben foll, fo muß man jeberzeit einen gerichtlichen Thierargt gu folden Befchauungen gugieben.

nach bem Begatten an. Gin furger bumpfer Suften ftellt fich ein. Die Saare verlieren ihren gewöhnlichen Glang und ftrauben fich empor. Auf ben Abend tritt öfters ein Rieber ein. Bei ungunftiger Witterung verliert bas Thier an feinem gewöhnlichen Appetit, fo wie auch an Munterfeit. Wenn man Maul, Rafe, Augen genau untersucht, fo zeigt es Schmerzen an, tritt rudwarts und beugt ben Ruden. Wenn bas lebel langer anhalt, wird auch jeder weniger Erfahrne diese Rennzeichen mahrnehmen. Es zeigt fich bann, bag bie Begattung bei folden Thieren alle 10-14 Tage vor fich geht. Der Suften wird ftarfer und dumpfer. Das Fieber wird heftiger. Der Appetit verliert fich immer mehr. Das Thier wird von Tag ju Tag trager und matter. Die Augen gieben fich mehr in ihre Sohlen gurud. Enblich zeigen fich an ber Luftrohre, Drufen und Bruft mehrere Drudt man jest mit ber Sand wiederholt an Die Bruftgrube, fo zeigen bie Thiere ihren Schmerz burch Burudfpringen und lautes Wehflagen an. Das Uebel erfordert jest ichleunige Silfe, wenn man bas Thier nicht ju Grunde geben laffen will.

Heilung. Man barf bem Thiere nur gutes aros matisches Heu zum Kutter reichen, jedoch in kleinen Portionen. Zum Saufen gebe man gute Mehltränke. Man lasse Anfangs täglich ½ Stunde das kranke Thier im Freien herumführen; später aber, wenn es wieder mehr zu Krästen gekommen ist, eine Stunde. Die Haut muß öfters gestriegelt und kartätscht werden. Das Thier muß ferner noch in einen gesunden, mit reiner Lust ersfüllten Stall gebracht werden. Man-muß es mit einer

guten Streu verfeben. 4 loth Engianwurgel, 4 loth Ralmuswurgel, 6 Loth Wachholberbeeren, alle brei pulverifirt, 5 loth Antimonium crudum und eine genugende Bortion Wachholbersulze mische man zusammen zu einer Latwerge, und gebe täglich Früh und Abends eine halbe Stunde vor bem Futter bem Thiere eine holgerne Spatel voll ein. Dieses Medifament gebe man 18-20 Tage lang fort. Sollte es aber nichts helfen, fo nehme man 3 Loth Gibifdmurgel, 3 Loth Gußholzwurzel, 4 Loth Fenchelfaamen, 4 Loth Wachholberbeeren, 1 Loth Golbschwefel, alle fünf pulverifirt, 3 Quint Ralomel, mische Alles gut untereinander, fete eine genugende Portion Wachholdersulze bazu und mache es zur Latwerge; von biefer gebe man täglich zweimal bem Thiere auf Die Bunge. Erfolgt jest bie Befferung, fo gebe man nur noch die Salfte biefer Latwerge, bis bas Thier ganglich geneset. Wenn biefes lebel zeitig genug noch im Ent= fteben bemerft wird, fo ift es am beften, bas Bieb gu fclachten, wenn felbiges fett und gut im Bleifche ift; mit Ausnahme ber Gebarme, bes Gefrofes und ber Drufen barf man von einem folden Thiere ohne allen Abicheu genießen.

Rennzeichen bei ber Deffnung eines solchen Thieres: An beiden Seiten des Zwerchselles (die Metger nennen diese Theile das Kronsleisch), in der Leber, den Nieren, dem Gefröse, auch öfters in den Lungen zeigen sich Erhabenheiten in der Größe einer Erbse, welche eine traubenartige Gestalt haben, und mehr oder weniger zusammenhängend sind. Sie liegen blos aus der Obersläche der benannten Theile und sind meist

bart. Lost man fie ab und burchschneibet fie, fo fließt aus ihnen eine weißliche Feuchtigkeit. Im Fleisch felbft findet man folde Gefdmure nie, wegwegen man es auch ohne Scheu effen barf. Jedoch ift bas Rleifch folcher Thiere, Die Diefes lebel im bochften Grabe hatten, appetitlos und edelhaft. Niemand mag es auch genießen. Die Eingeweibe muffen jederzeit vergraben werden. Diefe Rrantheit hat ihren Sit bloß im lymphatischen Syftem, und am häufigsten zeigt fie fich unter bem Bieh ber Müller, Brauer, Branntweinbrenner, bes zu vielen und nahrhaften Futters wegen. Es entsteht, wie natürlich, aus diesem Benuß ein Uebermaaß von zu fühlen Gaften, welche die auffaugenden Befäße nicht mehr aufzunehmen im Stande find; biefe Gafte ftopfen fich in ben Drufen an, verharten fich nach und nach, und bilben Rnoten. Je langer nun bas lebel porhanden ift, besto mehr nimmt es eine andere verberbliche Geftalt an.

#### Die Magenentzündung

kommt seltener vor. Die Ursachen sind: Unverdauliches Futter, gistige Kräuter, Futter, das in Gährung übergeht, zu viel im Magen angesammelte Luft, wodurch derselbe zu sehr ausgedehnt wird.

Rennzeichen. Das franke Thier wird traurig. Es hört auf zu fressen. Melkfühe verlieren die Milch. Es schlägt mit den hintern Füßen auf den Boden, sieht öfters nach dem leidenden Theile hin, bekommt öfters heftige Krämpfe, legt sich zu Zeiten nieder, steht aber bald wieder auf. Einige Thiere spüren öfters so heftigen Schmerz, daß sie sich wie wüthend zeigen. Bei einigen

läuft ber Leib ganz auf, bei anderen nicht. Die Augen werden ganz ftarr und feurig. Mit dem Kopfe sind sie sehr unruhig.

Heilung. Man untersuche genau, woher die Krantheit gekommen sein möge, und hat man die Ursache gefunden, so entserne man sie sogleich. 1 Quart Leinöl, 1 Quart frischgemolkene Milch, mische man gut unterseinander, und gieße diese Quantität alle Stunden dem kranken Thiere ein. Sollten sich aber die schlimmen Unsfälle vermindern, so reibe man in 1 Quart Leinöl ½ Loth Gummikampfer ab, und sehe noch 3 Quint Opiumtinktur und ½ Maß frisch gemolkene Milch hinzu, und mische Alles gut untereinander, worauf man diesen ganzen Einzguß dem Thiere auf einmal eingibt. Alle 3 Stunden muß er übrigens wiederholt werden, und so lange, die gänzliche Genesung eingetreten ist.

#### Die Burmer in ben Gingeweiben.

Dieses Uebel kommt öfters, besonders aber in schlechten Gegenden unter dem Hornvieh vor. Die Ursachen sind saures, verdorbenes Kutter, überschwemmte Weiden, Mangel an guter Nahrung, Hunger, abgestandenes, fausles und unreines Wasser.

Rennzeichen. Das Thier wird immer magerer. Die Haare verlieren nach und nach ihren Glanz und sträuben sich in die Höhe. Die Thiere sehen oft nach ben Seiten um, schwänzeln (wedeln) mit dem Schweise. Sie ruspeln mit den Nasenlöchern, reiben Maul und Nase öfters am Barn ab, schlagen mit den Hinterfüßen gegen den Bauch, machen öfters einen Kahenbuckel,

trippeln mit den Fußen bin und her, verfagen öfters bas Futter.

Beilung. Alles faure Futter und Betrante muß entzogen werden; bafur gebe man ihnen gutes aromatifches Beu zu freffen, und reines frifches Quellmaffer au trinfen. 4 Loth feinen Wurmfaamen, 4 Loth Rheinfarnfraut, 6 Loth Engianwurgel, 3 Loth Taufendgulden= fraut, alle vier pulverifirt, 4 Loth feingeftogenen, glan= genden Raminruß, mifche man gut untereinander gu Bulver, bewahre es an einem trodenen Blate auf, und gebe bem ausgewachsenen Thiere Fruh und Abends jebesmal 2 Efloffel voll auf die Bunge und immer eine halbe Stunde vor bem Futter. Rleine, nicht ausgewach= fene Thiere befommen nur die Balfte Diefes Bulvers. Diefe Arznei brauche man 6-7 Tage; follte fich aber bernach noch feine Befferung zeigen, fo wende man bas nemliche Bulver noch 3 Tage lang an; nach Verlauf Diefer 3 Tage aber nehme man: 1 Loth Gummi Aloe, pulverifirt, 2 Loth Doppelfalz, 1/2 Loth geschabte Seife, 2 Duint Kalomel, mische Alles wohl untereinander, fcutte es in eine halbe Daß lauwarmen Waffers, laffe es barin auflosen, und gieße bem Thiere fruh Morgens por bem Futter Die gange Quantitat ins Maul ein. Den gangen Tag über muß bas Thier biat gehalten werben. Den zweiten Tag befomme es auf die nämliche Weise biefen Gingus, bis fich ein gelindes Larieren eingestellt hat; bann aber fete man die Ginguge bei Geite und füttere bas Thier wie früher.

#### Die Egelfrantheit.

Diese Krankheit kommt sehr gerne, besonders aber beim verkrüppelten und schlechten Hornvieh vor. Die Urfachen sind: Nasse Jahreszeiten, anhaltende rauhe Witterung, sumpfiges, verdorbenes Heu, faules abgestandenes Wasser, unreine Stallungen, denen es zugleich an Licht und Luft fehlt, Nachlässigkeit im Pupen und Reinigen; ein wesentlicher Grund dieses Uebels ist auch noch der schlechte Stoff, der diesem verkrüppelten Vieh das Dasein gegeben hat.

Rennzeichen. Gin foldes Thier zeigt gleich im Entstehen Diefer Rrantheit Mattigfeit an. Es wird traurig, läßt ben Ropf herabhangen, verliert ben Appetit, bie Augen werden trub, roth und gelblicht, fie fangen an au thranen, in ben Augen, in ben Augenwinkeln fest fich allmählig Eiter an. Die Thiere liegen mehr und öfters, als im vorigen Zustande. Das Athemholen wird ihnen beschwerlicher, fie werben mager. Maul, Rafe und Bunge werben gelblicht, schmierig und ftinkend. Die Bergichläge find schwach. Der Roth wird weiß, mafferia und ftinkend. Der Bauch schwillt mehr und mehr auf und wird harter. Die Saare ftrauben fich immer mehr empor. Das Zahnfleisch wird blag und welf. Bahne werben endlich loder. Wenn man mit ber Sand auf ben geschwollenen Bauch hinschlägt, so bort man gang beutlich bas Waffer rauschen. Endlich ftellt fich ein Fieber ein. Das Thier wird immer magerer und matter. Die Thiere verlieren jest ben Appetit ganglich, ftinken aus Maul und Rafe immer unangenehmer. Endlich erfolgt ber Tob.

Borbeugungemittel gegen biefe Kranfheit. Man entferne jene Thiere, Die Symptome ju biefer Rranfheit zeigen, fogleich von ben übrigen und gesunden. Den gefunden Thieren gebe man 14-20 Tage lang Fruh und Abende eine halbe Stunde vor bem Futter jedesmal einen Efloffel voll von nachftehendem Bulver auf die Bunge: 8 Loth Engianwurgel, 4 Loth Wermuthfraut, 5 loth mineralischen Moor, alle brei pulverifirt, 12 Loth glangenden Dfenruß, fein geftoßen, 4 Loth Aloe, pulverifirt, 1 Loth Ralomel, mische man gut untereinander ju einem Pulver, und brauche es, wie ichon angeführt ift. Diefe Arznei, verbunden mit guter Bart und Bflege, sowohl in Sinficht auf bie Futterung, als auch die Reinlichkeit genügt, die Thiere vor biefer gefähr= lichen Rrantheit zu bewahren. Bemerten muß ich, bag, wenn man nicht viel Dieh im Stalle hat, man auch nicht bie gange oben angeführte Quantitat ju einem Bulver gu verwenden habe, fondern je nach ber Angahl bes Biebes biefe Bortionen minbern fann. Die von mir oben angeführte Quantitat ift auf 15 Stude berechnet.

Heilart. Man bringe das franke Bieh sogleich in einen gesunden und reinen Stall, schneide Stroh und gutes aromatisches Heu zum Gesod (Häckel), und gebe dem Bieh davon öfters, aber nur in kleinen Portionen. Auch reiche man ihnen öfters gut gesalzene Mehltränke, reinige das franke Thier sehr oft und sehr häusig. Maul, Nase und Augenlider mussen öfters von allem Schmut gereinigt werden. 3 koth Kalmuswurzel, 3 koth Enzianwurzel, 4 koth mineralischen Moor, 3 koth Wachholdersbeeren, 2 koth Schierlingkraut, alle fünf pulverisitt, 1

Loth Ralomel, und eine hinreichende Portion Wachholderfulge mache man gut untereinander gur Latwerge und gebe täglich 2mal bem Thier eine hölzerne Spatel voll bavon auf bie Bunge. Diefe Latwerge gebe man 12-14 Tage lang fort; zeigt fich aber mahrend biefer Beit feine Befferung, fo nehme man ju einem andern Mittel feine Buflucht; man mache aus 3 loth Engianwurgel, 4 loth Antimonium crudum, 3 Loth Raminruß, 2 Loth Aloe. 1 Loth Ralomel, alle 5 pulverifirt, eine hinreichende Portion Wachholbersulze, wieder eine Latwerge, und gebe Früh und Abende eine halbe Stunde vor bem Futter bem Thiere eine hölzerne Spatel voll auf die Bunge. Diefe Latwerge wird bis jur ganglichen Genefung angewendet. Da biefe übrigens oft einen Zeitraum von 10 und noch mehr Wochen einnimmt, fo verschaffe man bem franken Thiere oftere Bewegung in freier Luft. Während ber Anwendung obigen Seilmittels fann man auch noch mit bem besten Erfolge einigemale in ber Woche Alustiere von Leinsaamenabsud bem Batienten einsprigen. übrigens die Beilung eines folden Thieres immer unficher und langwierig ift, fo rathe ich jedem Eigenthumer folder Thiere, die an dieser Krankheit laboriren und bei benen sie noch nicht zu weit um sich gegriffen bat, bie= felben zu schlachten und bas Fleisch mit Wachholberbeeren. Salveterfals und etwas Rochfalz einzubeigen, um es jum Benuffe im Saufe ju verwenden. Die Gingeweibe muffen jedoch fogleich vergraben werben.

Kennzeichen bei Eröffnung eines folchen Thieres. Das Berz ift welf und fast ganz ohne Blut. Der Magen ist übernatürlich groß und ausgebehnt. Die

Bedarme find fehr bleich, mehr ober weniger mit gabem Schleim überzogen und haben einen fehr unangenehmen Geruch. Die Leber ift groß, mißfarbig, morfc und verfault, auf ihrer Oberfläche nimmt man öftere fleine Wafferblafen mabr. Die Rieren find morich und blaß. bas Ret faul und zusammengeschrumpft, die Galle febr blaß und ftart ausgebehnt. Sie hat öftere bie Broge eines Maßfruges, und man findet in ihr fehr wenige Galle. Die Gallengange find ftart entzundet und mit Egeln angefüllt. Diese Egel find breit und furs (man findet fie übrigens auch von verschiedener Große) und feben fehr häßlich aus; ihre Farbe ift aschgrau, oft auch grunlich. Diese Thiere findet man übrigens auch in ber Leber und ben Ranalen. In ber Bauche und Brufthohle ift ein gelbliches, ftinfenbes Waffer angefammelt. Lunge ift blag und matt. Das Fleifch eines an biefer Rranfheit gefallenen Thieres ift mißfarbig und bat ein fcblechtes Unsehen. Das Fett, wenn noch eines vorhanben, ift gelblich und ftinkenb. Daß biefes Fleisch feines= mege mehr genießbar ift, bedarf feiner Ermabnung. Es muß fogleich vergraben werben.\*)

Die zurückgebliebene Nachgeburt.

Es tritt oft ber Fall ein, daß, wenn das Kalb icon geworfen ist, die Nachgeburt noch zurudbleibt, sich fest

<sup>\*) 3</sup>ch habe biese Krantheit 1806 in Unterschleißheim, Landgerichts Munchen, beobachtet. Es gingen viele Thiere zu Grunde; allein burch bie Anwendung ber obigen Borbeugungsmittel wurde bem verderblichen Fortschreiten bes Uebels schnell Einshalt gethan.

ansest und nicht abgehen will. Sollte fie nun (öftere geht fie nach zwei Tagen ichon von selbst ab) nicht wegsfallen, so brauche man folgendes

Heilmittel. 2 Handvoll Leinsaamen siebe man, bis es schleimig ist, in 2 Maß Wasser ab, lasse es dann eine Zeitlang stehen, seihe es ab, und nehme eine halbe Maß Wasser bavon weg; zu der sehe man noch 3 Loth Weinstein, schüttle es gut untereinander und gieße es der Kuh auf einmal ins Maul ein. Diesen Einguß gebe man täglich 2 mal und 2—3 Tage nacheinander sort, dann wird die Nachgeburt von selbst leicht abgehen.

#### Die Trommelfucht

ift eine fehr gefährliche Rrantheit, herricht fehr gerne und führt beim geringften Berfehen ben Tob herbei. Urfachen berfelben find: Bu viel nahrhaftes Futter, befonbere junger, noch nicht verblühter Rlee; grunes Futter, auf bem ber Thau noch liegt: bas Benießen folden grunen Futtere, bas febr fest aufeinander gestopft mar und also zu bampfen angefangen bat, ober gar ichon in Babrung übergegangen ift, befonders wenn die Thiere bavon viel gefreffen haben und gleich barauf getränkt werden; ju viel Rraut= und Rübenfutter; junges, fettes Grummet, besonders foldes, bas am Stod noch nicht gang vergabrt hat; bas Widen=, Erbfen= und Bohnenfutter, weil biefes zu viel Luft enthält; zu viel gesottenes ober gebrühtes Rartoffelfutter. Aber auch ichlechte, verborbene, mit ftinfender Luft angefüllte Rahrungsmittel bringen biefe Rrantheit hervor.

Rennzeichen. Das Thier, bei bem biefe Rrantbeit entsteht, schwillt febr ichnell an, fo bag man glaubt, es wolle gerplaten. Das Athembolen wird ihm fehr beschwerlich. Das Thier wird fehr unruhig. Es will fich nieberlegen, fann aber nicht. Es fieht öftere mit bem Ropfe nach bem leibenden Theile um, und zeigt baburch feinen Schmerg. Es bemeiftert fich feiner große Ungft. Die Rafenlocher werben immer ftarfer erweitert. Aus Rafe und Maul geht die Luft fehr heiß beraus. Die Thiere stellen bie vier Kuße gang gusammen, treten unruhig bin und ber und biegen ben Schweif aufwarts, Dhren, Maul und Rafe werden falt. Schleim und Beifer fließt aus Maul und Rase. Die Fuße merben falt. Die Thiere fangen an ju gittern, und bewegen fich mubfam bin und ber. Gie werben gang betäubt, fallen öfters zu Boben, erheben fich bald wieder. Der Tob tritt ein.

NB. Alle diese angeführten Kennzeichen werden fast zu- sehends heftiger.

Heilart. Man stelle das franke Thier sogleich in einen gesunden Stall, und entziehe ihm Getränk und Kutter. Ist die Krankheit noch im Beginnen, so reibe man den ausgetriebenen Bauch sehr stark mit Strohf wischen ab und gebe dann solgenden Einguß: einen großen Eplöffel voll ungelöschten Kalks schütte man in ein halb Maß etwas lauwarmen Wassers, rüttle es wohl untereinander und gieße es dem Thiere auf einmal ein. Sollte man übrigens nicht gleich Kalk bei der Hand haben, so fülle man in der nächsten besten Mistlache eine

3 Quart Bouteille voll an, und gieße bem Thiere ben Inhalt berfelben ein. (Jeboch find bie Ralfeinguffe bie beften.) Erfolgt in 12 bis 14 Minuten feine Befferung, fo wiederhole man ben Einguß. Tritt jest in einer Stunde noch feine Befferung ein, fo nehme man eine 3 Quart Bouteille voll laumarmen Baffers. 2 Loth Buchenasche, 4 Loth Glauberfalz, mische alles gut untereinander und ichütte bem Patienten alle 3 Stunden in ganger Bortion biefen Ginguß ein, bis fich Befferung zeigt. Bleibt auch biefes Mittel fruchtlos, fo muß man ohne Weiters ben Stich anwenden; das Uebel ift alfo jest im höchften Grade. Diefer Stich gefchieht wie folgt: Man legt ben Trodar eine Sand breit vom linfen Buftknochen bes Thieres an, und flicht etwas schief nach abwärts; biefe Operation muß fehr fcnell vollzogen werben, bamit bas Thier nicht zu viel Schmerz leiben muß; bann giehe man bas Inftrument aus bem Rohr heraus, und laffe bas lettere fo lange im Wanft fteden, bis fich die Luft gang entleert bat. Es hat fich schon öftere ereignet, daß ber Trodar mehrere Stunden fteden bleiben mußte, bis endlich bie Benefung erfolgt war. Sollte nach Berausnahme bes Trodars ber Leib bes Thieres nochmals auflaufen, fo muß man bas Rohr nochmals anwenden. Rach vollenbeter Operation barf man bem Batienten nur gute Mehltrante reichen, und allmählig nur muß man ihn an fein gewöhnliches Futter gewöhnen. Wenn man übrigens feinen Trodar hat, fo bediene man sich zu bieser Operation eines langen, scharfen und fehr gespitten Meffere. Da wo viel Rlee gefüttert wird, verfteht jeder Birte biefe Operation gu machen. Will sich bas Uebel auch bann noch hartnäckig zeigen, so mache man einen Aberlaß. \*)

#### Das Ueberfreffen.

Es geschieht bieß öfters. Die Urfachen rühren natürlich nur von gutem, nahrhaften und jungen Futter her.

Rennzeichen. Gin Thier, das sich überfressen hat, athmet schwer, verliert die Lust zum Fressen gänzlich, kauet nicht mehr wieder und sieht zuweilen nach dem Leibe zuruck. Der Leib ist voller als im ganz gesunden Zustande.

Heilung. ½ Maß Wasser, 2 Loth Glaubersalz, 1 Loth Weinstein, mische man zusammen, lasse die salzigen Massen darin auflösen, rüttle es dann gut unterzeinander und schütte dem Thiere alle anderthalb Stunden diesen Einguß ein. Das franke Thier muß man öfters spazieren führen, damit dadurch das Futter im Magen sich verdauen kann. Die Genesung geht übrigens sehr balb vor sich.

#### Das Nervenfieber.

Diese Krankheit ift immer gefährlich und anstedenb. Die Ursachen sind schlechtes, verdorbenes Futter, sumpfige, mit unreiner Luft erfüllte Stallungen, morastige Gegensben, verdorbene Weidepläße, Unstedung.

<sup>\*)</sup> Im Monat Juni 1832 habe ich auf ber Dekonomie bes herrn Regnault, zu lappen, ben Trockar bei einem Ochsen angewendet, und ihn 2 Tage lang ftecken laffen muffen, bis bie Genesung endlich erfolgt.

Rennzeichen. Das Thier wird traurig und matt, befommt Rrampfe und Budungen in ben Gliebern und verliert mehr ober weniger ben Appetit. Sie und ba frift bas Thier, ober frift nicht. Manchmal nimmt bas Thier Futter in bas Maul, behalt es einige Augenblide barin und läßt es bann wieber fallen. Es baumt ben Ropf im Barn, ift öftere gang bewußtlos und taumelt bin und her. Im höhern Grabe ber Rranfheit fallen bie Thiere oft wie epileptisch zu Boben. Die Augen werben matt, Bunge, Maul und Rafe werben troden. Der Urin ift anfange hell, wird fpater trub, ber Roth anfange troden, im bobern Grabe ber Rrantheit wird er weicher, und geht unverbaut ab. Die Thiere liegen meiftens, und hangen ben Ropf unter bie Rrippe. Salt man ihnen den Trant vor, fo faugen fie nur baran, ohne etwas hinabzuschluden. Im höhern Grade werden Zunge und Maul schmierig, und riechen fehr übel. Die Saare ftrauben fich empor. Abende tritt ein Fieber ein.

Heilung. Man stelle das franke Thier sogleich in einen gesunden, trocknen, aber nicht zu warmen Stall, mache ihm eine gute trockne Streu, und lasse es öfters reinigen und puten. Gesod von gutem Stroh und aros matischem Heu geschnitten, muß ihnen öfters in ganz kleinen Portionen gereicht werden. Statt des vorigen Getränkes muß man ihnen jett gute Mehltränke reichen. 4 Loth Enzianwurzel, 4 Loth Baldrianwurzel, 5 Loth Kalmuswurzel, alle drei pulverisirt, 6 Loth Kenchelsaamen, mische man mit einer hinlänglichen Portion Wachholderssulze zur Latwerge und gebe dem Patienten täglich dreis mal von dieser eine hölzerne Spatel voll auf die Junge.

Tritt in ber Zeit von 6 bis 8 Tagen feine Befferung ein, fo giebe man ein Saarfeil an ber Bruft, beige es aut mit Terpentinol, und laffe es 14 Tage lang in Wirtsamfeit. Bu biesem haarfeile muß auch noch, um bie Beilung ficher ju erzweden, alle vier Stunden eine bolgerne Spatel von nachstehenber Latwerge gegeben werden: man nehme 5 loth Balbrianwurgel, 5 loth Ralmuswurgel, 4 Loth Angelifamurgel, 4 Loth Fenchelfaamen, 2 Loth Gummi-Rampfer, alle funf pulverifirt, 4 Loth Teufelebred, lofe biefes in laumarmem Baffer auf, mifche eine hinlängliche Quantität Wachholberfulge bazu, und mache eine Latwerge baraus. Diese Latwerge bis jur Seilung fortgebraucht werben. übrigens biefes Uebel bei bem einen ober anbern Stude 3 Wochen anhält, ehe es gesund wird, so muß man sich baburch nicht abschrecken laffen, benn bie Beilung erfolgt beswegen boch. Ich muß noch bemerken, baß ein folches Thier langere Zeit matt und schwach bleiben wirb, bas bie Rrantheit überstanden bat und sich auf bem Wege ber Befferung befindet; baber ift es nothig, ihm gute, fraftige Nahrungsmittel ju geben. Dbige Beilmittel finb, je nach bem Alter bes Thieres reduzirt, einzugeben.

# VI. Abschnitt.

# Von den Seuchen unter dem Gornvieh.

## Der Bungenfrebs

ist eine sehr gefährliche Krankheit unter dem Hornvieh. Man kann diese Seuche aber durch besondern Fleiß und durch große Ausmerksamkeit schnell wieder heilen. Die Ursachen derselben sind: nasse, kalte Witterung, schneller Wechsel derselben, zu trocknes, unreines, mit Insekten erfülltes Futter, stark neblichte Luft, schlechte, schmutige Weiden, Ansteckung.

Kennzeichen. Das Bieh frift sehr langsam, kauet das Futter, als ob es lauter Dornen wären, versliert endlich den Appetit, fängt an zu geifern, bekommt ein sehr schmieriges Maul, und der Athem wird stinsend. Das Zahnsleisch wird roth, die Zunge überzieht sich mit einem schlüpfrigen und sehr widerlich riechenden Schleim. Es sehen sich Blattern auf ihr und auch manchmal am Gaumen an. Es wird jest auch traurig, läßt den Kopf hängen, streckt die Zunge heraus. Es stellt sich ein Vieber ein. Der Puls ist voll und gespannt. Das Thier sängt öfters am ganzen Körper zu zittern an. Welkfühe verlieren nach und nach die Milch.

Heilung. Man entferne ein Thier, das diese Symptome zeigt, sogleich von den gesunden und stelle es in einen gesunden Stall. Uebrigens ist es meist zu spät, wenn man ein solches Thier zur Berhütung weiterer

Unftedung in einen anbern Stall bringt, es follte biefes baber gleich bei ber erften Wahrnehmung ber Symptome, bie auf ben Bungenfrebe zielen, geschehen; einmal überfeben, hilft feine Entfernung bes franten Thieres etwas, und icon nach 4 bis 6 Stunden hat fich bas llebel über andere Thiere, Die noch bei bem Patienten im Stalle ftanben, verbreitet. Man gebe alfo jedem baran labo= rirenden Thiere bis jur Biebergenefung gut gefalzene Mehltränke. Man füttere ferner nur folche Rahrunges mittel, die leicht ju beißen find, g. B. gefochte Ruben ac. 1 Pfund Honig, 2 Handvoll Rochfalz, 2 Maß Effig mifche man ausammen, thue es bann in ein irbenes Befdirr, mache es fo lange warm, bis fich ber Bonig gang im Effig aufgeloft hat; bann nehme man es vom Keuer meg. Man untersuche jest bie Bunge gang genau. mo fich Blattern befinden, und fcneibe biefe auf, bamit bie barin angesammelte Jauche mit einem linnenen Lumpen rein und fauber herausgeputt werben fann. Gollten fich am Gaumen gleichfalls ichon Blattern angesett haben, fo muß man fie ebenfalls aufschneiben. Jest wasche man bie Stellen, wo Blattern waren, mit obigem Gemifch von Sonig, Gffig ic. ein, und thue bieg taglich ofters bis jur Beilung. Das Maul muß öftere bis jur Genefung mit Baffer, in welchem Fichtenrinden gefotten worden, rein und fauber ausgewaschen werden. Ift bas Bleifch fornigt und roth, fo ift die Krantheit in 4 bis 5 Tagen geheilt, jedoch fann man täglich noch folgendes Bulver auf bie Bunge geben : 3 Loth feinen glanzenben Raminruß, 2 Loth gebrannten Mlaun, pulverifirt, mifche man zu einem Bulver. Um bem Thiere wieder Appetit

ju machen, verfertige man aus 3 Loth Enzianwurzel, pulverisirt, 4 Loth gestoßener Wachholberbeeren, 1 Loth Schwefelblüthe, 3 Loth Ofenruß und einer genügenden Portion Wachholbersulze eine Latwerge, und gebe dem franken Thiere täglich zweimal eine hölzerne Spatel voll davon auf die Zunge. Wie oben gesagt ist, so muß bei bieser Krankheit nichts verabsäumt werden, indem eine Vernachlässigung den Tod herbeiführen würde.

NB. Derjenige, welcher die Blattern auf der Junge und dem Gaumen aufschneidet und die Jauche hersausdrückt, muß seine Hand mit Del beschmieren, damit ihm diese scharfe Feuchtigkeit nicht die Hand aufsrift.

#### Die Maulfäule.

Diese Krankheit hat mit bem Zungenkrebs viel Aehnlichkeit und ihren Sit im Maule. Sie ist nicht so gefährlich, das Vieh aber leidet an ihr stärker und versliert durch sie mehr Kraft. Sinmal an einem Orte ausgebrochen, bleibt auch kein einziges Thier von ihr versschont. Die Ursachen sind: schlechte, überschwemmte Weizben, verdorbenes Futter, das Küttern von solchem grünen Kutter, auf dem noch Thaue oder Reise liegen.

Rennzeichen. Das Vieh wird traurig und verliert ben Appetit. Aus dem Maule fließt immer zäher Schleim. Einige Milchfühe verlieren ihre Milch gänzlich, andere wieder gar nicht, und es kommt dabei meist nur auf den Grad der Krankheit an. Bei einigen schält sich die Haut auf der Zunge ab, bei andern nicht. Im Maule seten sich kleine Geschwüre an, die aber bald ausbrechen. Die Haut am Gaumen aber und am Untertheile des Maules schält sich ganz ab. Auf den Lippen bilden sich Rusen, die für die Thiere sehr schmerzend werden. Je nach der Jahreszeit hält die Krankheit oft längere, oft kürzere Zeit an. Das nämliche gilt auch von der stärkern oder schwächern Körperkonstitution des Thieres.

Beilung. Man muß ben Thieren gutes nahr= haftes Futter, und befonders foldes geben, bas fie feiner Beichheit wegen fauen fonnen. 1 Daß Effig, 1 Quart Sonia, eine Sandvoll Rochsalz mifche man untereinander, laffe ben Sonig in ber Barme mit Effig auflofen, und mafche 2 bis 3mal täglich bie Wunden, die bas Aufbrechen ber Gefchwure im Maule verurfacht bat, mit biefem Baffer aus. Cbenfo mafche man auch bie Rufen an ben Lippen. Sollte man mit ber Sand nicht recht in bas Maul langen fonnen, fo widle man einen linnenen Lumpen um einen Stod, tauche biefen in biefes Waschwasser, und fahre bamit im Maule bin und ber. Mit biefer Auswaschung muß bis jur Befferung fortgefahren werben. Die Dild ber Melffuhe barf aber gar nicht benütt werben, felbst nicht einmal jum Futter ber Schweine. Meiftens befommen bie Thiere nach geenbeter Maulfäule bie Rlauenfäuche, welche ihnen viel Schmerzen verursacht und fie oft mehrere Monate lang für ben Eigenthumer unnug macht. Jenen Thieren, welche bie Maulfäule überftanden haben und von welchen man fieht, baß fie die Rlauenseuche nicht mehr befommen, gebe man täglich unter bas Trinfmaffer 4 Loth Glauberfalz und

1 Loth Rochfalz, dieß gebe man fo lange fort, bis fich ein gelindes Larieren eingestellt hat. \*)

#### Die Lungenfeuche.

Diefe Ceuche fann ju jeder Jahreszeit herrichen, und befteht aus einer großen Unthätigfeit ber Lunge, welche in ihrem Entstehen nur einen Theil eines Lungenflügels betrifft, und fich nach und nach weiter erftredt, wovon bie erften fichtbaren Folgen eine gewiffe Blafheit und Loderbeit find. hierauf erfolgt in bem ftarfft erfrankten Theile ber Lunge eine Ansammlung und Stodung von Fluffigfeiten, Die burch ihren Stillftand fich verbiden, und Bergrößerung und Berhartung ber Lungensubstang, ferner auf ber franken Dberfläche eine burchmafferte fettähnliche, gelblichte Verfulzung, wodurch bie Lunge an bie Rippenwand fich anflebt, und bei einigen Studen auch Ausscheidung einer großen Quantität ferofer Flußig= feiten zu Folge hat. Die Urfachen biefer Krantheit find: anhaltend naffe Witterung, Genuß von ftebenbem, faulem Waffer, überschwemmte und verschlemmte Weiben, unreines Futter, niebere, bunfle, bumpfe Stallungen, ju hitiges, nahrhaftes Futter und Getranke (vorzüglich Branntweintrant), Mangel an frifdem Baffer, an Steinfalz, anhaltend ftarte Sipe und Ralte, Unreinlichkeit ber

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1805 habe ich biefe Krantheit bei herrn Grafen von Buttler in Saimhausen behandelt, und es blieb kein einziges Thier bavon befreit; einige Wochen barauf, nachdem bie Thiere alle auf bem Wege ber Besserung waren, stellte sich die Klauenseuche ein.

Thiere selbst, Anstedungsstoff. Diese Krantheit entwickelt sich nur langsam und die sie begleitenden Symptome entstehen nur stusenweise. Daher sind bei der Anführung der Kennzeichen auch die Abstusungen, in denen sie sich entwickeln, anzusühren. Uebrigens ist die Krantheit schwer zu heilen, wenn sie solche Thiere besommen, die an Lungenschwäche oder anderen chronischen Uebeln leiden, die sett, schlaff, hochträchtig sind; letztere vorzüglich, wenn sie im höchsten Grade der Krantheit abortiren, oder bei kachestischen.

Kennzeichen im I. Grabe. Das Thier ist etwas launig. Das Athemholen ist beschleunigt. Die Thiere ziehen beim Athmen die Flanken und erweitern die Nasen-löcher. Es tritt gewöhnlich ein Husten ein. Die Haut ist trocken. Die Haare sträuben sich empor. Ohren und Hörner sind an der Spise kalt. Die Milchabsonderung ist vermindert. Das Maul ist wärmer. Der Mist ist mehr trocken und schwärzlicht. Das Wiederkauen geschieht langsamer. Das Thier schluckt meist nach 10 bis 12maligem Wiederkauen hinunter, was beim gesunden Vieh jedoch 40mal und auch noch öfters geschieht. Die Augen sind seuriger. Der Puls ist schwach. Der Herzschlag schnell und prellend.

Im II. Grabe: Heftiges Fieber. Beschwerliches Athmen mit Vorwärtsstrecken bes Kopfes. Dumpfer Husten. Trockne, an ber Nippe sestanliegende Haut. Die Haare sträuben sich empor. Ohren, Hörner, Maul, Nase werden wechselweise bald warm, bald kalt. Die Milchabsonderung ist unbedeutend. Es ist entweder ganzliche Verstopfung oder es ist Durchfall vorhanden. Das

Wieberkauen sindet nicht mehr statt. Das Thier kann auch einen aufgetriebenen Leib haben. Die Augen sind etwas trüb. Das Thier legt sich selten mehr nieder. Sieht manchmal nach der Seite um. Der Puls ist schwach und schnell. Der Herzschlag schnell und etwas prellend, auch nur noch an der Seite fühlbar, wenn keine Stockung von Flüssigsfeit in der Lunge stattgefunden hat. Die Freslust ist verloren. Das Thier säuft nur wenig oder gar nichts von einem Tranke mehr. Die Thiere knirschen mit den Jähnen. Sie stellen die Ellens bogen (die sogenannten Ausdige) auswärts.

Im III. Grabe. Alle schon angeführten Kennzeichen verschlimmern sich. Das Athmen geschieht heftig mit Flankenschlagen und dabei stark hörbarem Aechzen. Die Augen sind eingebrochen und trüb. Aus Maul und Rase sließt ein übelriechender Schleim. Das Thier ist entweder aufgetrieben, oder es stellt sich am Trill oder an der Brust eine Wassergeschwulst ein, oder es ist ein weißer Schaum am Maule des Thieres vorhanden. Ohren, Hörner, Maul, Nase und Füße sind kalt. Das Wiederstauen ist gänzlich verloren. Sbenso auch die Milchabssonderung und die Freslust. Puls und Herzschlag sind sehr schnell, jedoch kaum mehr fühlbar. Der Husten ist kaum mehr hörbar. Die Reste der Lebenskräfte schwinzben. Das kranke Thier stirbt.

Heilung. Diese Krankheit geht entweber in Gefundheit oder in eine andere Krankheit oder in den Tod über. Geschieht das erste, so muß auch sogleich beim Entstehen dieses Uebels die geeignete ärztliche Hilse angewendet werden, und dann ersolgt in 5 bis 7 Tagen

bie Beilung. Ift bie Rrantheit aber ichon ausgebrochen, fo erfolgt bie Beilung, obgleich fie bann unficherer ift, in 9, 11, 13, 21, auch noch mehr Tagen. Gin Stud, bas obige Symptome zeigt, ift fogleich von bem gefunben Bieh zu trennen. Man fete baffelbe auf die ftrengfte Diat. Borguglich laffe man bem franken Thiere fein faltes Getranfe gu. Man gebe immer lauwarmes, abgesottenes Gerftenwaffer mit etwas Mehl und Roch= oder Salveterfalz vermengt. Wenn im Laufe ber Rranfbeit bas Thier wieder einigen Appetit zeigt, fo ift es am besten, man gebe ihm 3 bis 4mal täglich jedesmal eine Sandvoll gut angebrühtes Gefob; auch fann man gur Abmecholung gequellte Kartoffeln ober weiße Rüben, ieboch nur in fleinen Portionen, füttern. Maul und Rafe bes Thieres muß man öftere mit Salzwaffer reinigen. Chenfo muffen auch alle möglichen Berudfichtigungen auf Die Reinhaltung ber Ställe und ber Thiere felbst getroffen werben. Salt die Kranfheit zu lange an und wird bas Thier zu fdwach, fo gebe man ihm öftere eine Schnitte Brob mit Galg beftreut, ober eine Sandvoll Safer ober noch beffer, eine gefochte Brodfuppe. Wenn fich bie Rrantheit aber vermindert und bas Thier immer mehr Appetit befommt, fo forge man bafur, bag basfelbe gwar öftere, aber immer nur in fleinen Bortionen gefüttert werde; man hute es aber babei forgfältig vor jeder leberfütterung, weil das Thier fehr gerne einen Rudfall biefer Rrantheit befäme und ohne weiters verloren mare. Bis jur ganglichen Genesung muß ein frankes Thier immer noch von den gesunden entfernt gehalten werden. bie bier angeführte Wart und Pflege muß genau gehalten 15\*

werben, follen die Beilmittel, die anzuwenden find, ibre Wirfung nicht verfehlen. Daß es am nothwendigften ift, füre Erfte fogleich alle einwirtenden Schadlichfeiten ju entfernen, ober wenigstens fo viel als möglich unwirtfam ju machen, bedarf feiner weitern Ermahnung\*). Bernach muß man bem Batienten taglich zweimal von nachstehendem Tranke geben: Auf 9 Dag Baffer nehme man 4 bis 5 Loth Schierlingfraut, 3 bis 4 Sandvoll Ramillenblumen, fiede es gut ab, laffe es eine Zeitlang fteben, feihe es bann burch, nehme eine 3 Quart Bouteille, thue ju biefer 1 Loth Salpeterfalg, 6 Loth Beinftein, und wenn Berftopfung vorhanden fein follte, noch 3 bis 4 Loth Doppelfalz und ichütte es bem Batienten ins Maul ein. Sollte die Berftopfung fich hartnädig zeigen, so fann man in Leinsaamenabsub 1 bis 2 Loth geschabte Seife auflosen, und biefen Ginguß 2mal taglich, bis es abführt, ju obigem Einguß bem Thiere einfcutten. Auch fann man bei Aufblahungen Bitterfalg in gleicher Quantitat bem Weinfteine beifegen, um einen Durchfall zu bezwecken. Bei fraftigen, ausgewachsenen Thieren braucht man mehr Salpeter und Weinstein, als bei jungen und schwächlichen. Sollte fich auf biefe Mit-

<sup>\*)</sup> Es ist gang natürlich, baß biese einwirkenden Schablichkeiten keine andern sind, als die, welche zu dieser Krankheit Ursache geben, 3. B. muß das zu hitzige nahrhafte Futter, die Gestränke, vorzüglich der Brauntweintrank, der auf dem Lande so sehr beliebt ift, entfernt bleiben. Gute, trockene Stallgebäude sind das erste Ersorderniß; namentlich muffen in Gegenden, die sehr naß sind, alle Anstalten getroffen werden, um die Ställe vor Feuchtigkeit zu schüten.

tel bie Kranfheit nicht vermindern und mehr Schmäche eintreten, fo fete man ju jedem Ginguffe nur noch 1 loth Weinstein. Ift jedoch ein bumpfer, ichmacher Suften vorhanden, fo mifche man jedem Ginguffe 1/2 Loth Schwefel= bluthe bei. Tritt Befferung ein, fo werben bloß noch Einguffe von Schierlingfraut und Ramillenblumen, mit Weglaffung ber übrigen Ingredienzien gegeben\*). Sollte jedoch ein heller, troduer und schmerzhafter Suften vorhanden fein, fo gebe man bem Thiere fehr oft Berftenmaffer mit Effig gefäuert zu faufen. Sollten bie Durch= fälle anhaltend werden und bas lebel fich verschlimmern, fo mifche man unter bie Ginguffe von Schierlingfraut und Ramillenblumen 1/2 Loth Schwefelbluthe, wie oben ftebt, und 1 bis 2 Loth Baleriana. Wenn fich Baffergeschwülfte anseten, fo find fie ju öffnen, um bem Baffer Abfluß zu schaffen. 2118 Luft-Reinigungsmittel wird Chlorfalf angewendet. Geht die Krankheit aber in eine andere über, fo bleiben die angeführten Zufälle bis zum 16. ober 21. Tage, manchmal auch noch länger, wo fie fich bann mit ben Symptomen ber neugebilbeten Rrantheit verwechseln. Die Krantheiten aber, in welche bie Lungenfeuche übergeben fann, find: dronische Lungenfäule,

<sup>\*)</sup> Langjahrige Erfahrung zeigte mir, bag in folden Fallen fein ichmerzstillenberes und heilfameres Mittel fei, als Schierlings fraut. Der königliche Landgerichtsthierarzt herr Bachmair war Zeuge meiner Behandlungsweise bei ber letten Lungensfeuche und bekam balb barauf felbst Gelegenheit, von bem Rugen und ber Geilsamkeit bes angeführten Schierlingkrautes sich auf bas Beste und Wirtsamfte zu überzeugen.

Wassersung, fortwährende Berdauungsschwäche.

Borbeugungemittel. Bricht biefe Rrantheit in einem Stalle ober einem gangen Orte aus, fo febe man porgualich barauf, die Krantheitsanlagen bei ben Thieren au mindern und die Urfachen fo viel als möglich zu befeitigen. Dem gesunden Bieh gebe man gesundes, reines, nicht zu nahrhaftes Futter, jedoch um einen Drittheil verringert\*). Statt bes falten Waffere gebe man marme Mehltränfe, in bie man Salz, Effig und etwas Brodfäure schüttet. Man halte Stallungen und Thiere fehr rein. Die Ställe burfen nicht zu warm fein. Man muß täglich 1 Stunde lang die Fenfter öffnen und frische Luft bereinlaffen. Morgens und Abends vor dem Futter ftreue man nachstehende leden in ben Barn: man nehme bagu 1/2 Theil Salpeterfalz, 1 Theil geftogenes Steinfalz, 1/2 Theil gestoßene Wachholberbeeren, 1 Theil Weigentleien, mifche es gut untereinander, bewahre es an einem trodnen Ort auf, und gebe jedem Thiere 1 Efloffel voll. Bedesmal über ben andern Tag gebe man bem gefunden Bieh nach=

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1830 im Spatherbst behandelte ich biese Seuche auf ben Gütern bes Grn. v. Dallarmi zu Bernried. Ich hatte 120 franke Thiere, theils junge, theils alte. Meine Behandlungsweise war, so wie ich sie oben angeführt habe. Durch pünktliche Anwendung der von mir vorgeschriebenen heilmittel und durch eigenen unermüdeten Fleiß, mit dem herr v. Dallarmi sich selbst als Muster für seine mit der Bart und Pstege der Thiere beschäftigten Domestiken ausstellte, ging die heilung so vortrefflich von Statten, daß unter dies sen 120 nicht 3 Thiere frevirten.

ftebenben Einguß; man nehme 4 bis 5 Loth Schierlingfraut, fiebe fie in 9 Dag Baffer ab, bede jedoch bas Befaß, in bem bieß gefocht wird, gut gu, thue, wenn es gesotten hat, 4 bis 5 Sande voll Ramillenblumen binau, laffe es eine Weile fteben, feihe es bann burch, nehme eine 3 Quart Bouteille bavon weg, und fete zu biefer noch ein Roth Calpeterfalz, 2 bis 3 Loth Doppelfalz, 2 Loth Weinstein; bieses schütte man gut untereinander und gieße es fruh Morgens & Stunde vor bem Futter jebem Stude in gleicher Bortion ein\*). Nachmittage fcutte man jedem Stude eine 3 Quart Bouteille gutgesottenes Gerftenwaffer, mit etwas Effig gefäuert, ein. Dieß muß täglich geschehen \*\*). Als Luftreinigungsmittel muß Chlor= falf angewendet werden, und zwar nimmt man für einen Stall von 24 Fuß lange, und 12 Fuß Breite 4 Loth Chlorfalt, legt benfelben auf einen irbenen Scherben, be= nest ihn mit etwas Waffer, rührt ihn öfters mit einem Soliden um, und ftellt ibn in die Mitte bes Stalles. In ber Zeit von 8 Tagen muß man ihn jedesmal burch frischen erseten.

Erscheinungen bei Thieren, die gefallen oder ge= schlachtet sind, und geöffnet werden.

A. Seftionsbefund bei Thieren, bie im erften Grade ber Krantheit gefchlachtet wer-

\*\*) Jungen und franten Thieren burfen biefe Ginguffe nur gur Salfte gegeben werben.

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung hat mir schon oft gezeigt, bag bei Thieren, an benen die Vorbeugungemittel angewendet wurden, entweder die Krankheit gar nicht zum Ausbruche kam, oder doch nicht so hestig wurde und daher eine schnelle Genesung eintrat.

ben: a) Die Eingeweibe ber Bauchhöhle find gewöhn= lich gefund. b) In der Brufthohle findet man die Lunge etwas blaffer, einen Theil eines Lungenflugels vergrößert, bart und beim Durchschneiben marmorirt.

B. Bei folden, Die im zweiten Grabe ber Rrantheit gefdlachtet werden. a) In ber Bauchhöhle fann man Berhartungen im Lofer antreffen. b) Die Gallenblafe ift vergrößert. c) Gine Lunge in der Brufthöhle ift blag und welf. d) Die andere ift groß und bart, beim Durchschneiben marmorirt und mit einer gelben Sulze an die Rippenwand angeflebt. e) Auch fann eine Unfammlung ferofer Fluffigfeit vorhanden fein.

C. Geftionsbefund bei Thieren, Die gefallen find: a) Der Körper ift abgemagert. b) Er ift entweder aufgetrieben, oder c) es finden fich Beschmulfte an ber Bruft. d) Manchmal trifft man biefe Gefchwülfte auch an ben Schenfeln. e) Um Maule ift ein übelriechender, weißlichter Schaum vorhanden. f) In ber Brufthöhle ift ber Lofer bei einigen Studen bart, bei andern nicht. g) Die Blätter besfelben find troden, auch miffarbig. h) Die Leber ift miffarbig und murbe, bie und ba verhartet. i) Die Gallenblase ift ausgebehnt und mit gabler bunfelblauer Galle angefüllt. k) In ber Brufthoble ift bie eine Lunge groß, bart, beim Durchschneiben marmorirt, und mit einer gelblichten Gulge an die Rip= penwand angeflebt, die andere aber flein, welf und miß= farbig, ober es find beibe Lungen theilweife angegriffen, verhartet und mittele einer gelben Gulze an die Rippenwand angeflebt, ober es find beibe Lungen blaß, welf und mißfarbig, hingegen aber bas Bruft= und 3werchfell theilweise vergrößert, verhartet und versulzt. 1) Auch finstet man gewöhnlich eine große Duantität seröser Flussigsfeit in ber Brusthöhle. m) In ber Luftröhre sindet sich Schaum. n) Das Herz ist erschlafft und erweitert.

Bolizeiliche Borfichtsmagregeln: 1) Sind bie franten Thiere von den gefunden zu entfernen. Durfen bie franken Thiere nicht auf bie Beibe getrieben werden; die Rrantenftälle muffen gesperrt werden. 3) Die Barter ber franken Thiere durfen fich nie ben gefunden nabern. 4) Nur bas Kleisch ber im ersten Grabe ber Rrantbeit geschlachteten Thiere barf genoffen werben. 5) Aus einem Orte, wo diese Krantheit berricht, barf ohne polizeiliche Untersuchung fein gesundes Thier ver= fauft ober geschlachtet werben. 6) Die Korper ber im zweiten ober britten Grabe ber Kranfheit geschlachteten ober gefallenen Thiere muffen nach abgezogener Saut an einem entlegenen Orte, ber jur Bafenftatte am beften taugt, tief vergraben und gut jugebedt werben. 7) Diefe Berfügungen find ben benachbarten Orten anzuzeigen. 8) Muß die Ortssperre nach vollendeter Rrantheit noch 2 Monate lang fortbauern.

# Die Rindviehpest (Löserdurre, Uebergalle, auch Ruhr genannt).

Diese Seuche ist unter allen Biehkrankheiten, welche auch auf die Menschen schädlich rückwirken, die gefährelichste. Der Sin berselben ift einzig im dritten Magen und sie hat daher auch den Namen Magenseuche oder Löserdurre, weil der dritte Magen, Psalter, Buch, Manigesalt oder Löser genannt wird. Die Ursachen davon sind:

Schlechte Nahrung und Mangel an Futter, Ueberstellung bes Viehes in den Ställen, große anhaltende Hitze, nasse, anhaltende Kälte, schlechte, niedere, überschwemmte Weisden, Mangel an Bewegung und frischer Luft, Mangel an Steinsalz, kleine, niedere, stinkende Ställe, denen es an Luftlöchern sehlt, und Mangel an Wartung, zu früshes Austreiben und zu spätes Eintreiben des Viehes, das Füttern desselben mit solchem grünen Futter, das mit Reis überzogen ist, Mangel an reinem Wasser und guter Wart und Pslege, Ansteckungsstoff.

Rennzeichen. 3m Unfange ber Rrantheit ftellt fich ein nicht gewöhnlicher furger, trodner, hohlflingenber Suften ein. Die Augen werben matt und glafern. Der Bule wird leicht und ichleichend. Das Bieh achtet menig ober gar nicht mehr auf feine Barter. Die Spigen ber Sorner und Ohren werden wechselweise balb falt, balb warm. Nach 18-20 Stunden wird bas franke Thier in feinen Bewegungen langfamer. Es wird fehr fcudhtern gegen alle Gegenstände. Die Rube geben meniger Mild. Gie ichaubern öftere am gangen Rorper, biefes bauert jedoch nicht lange. Gie feten die Fuße, besonders die Sinterfuße, auf eine gang eigene Art gufammen. Bei anhaltender Rrantheit ziehen fie die Gufe öftere gegen ben Leib. Gie fraten fich bamit am Bauche. Bei genauer Beobachtung findet man, daß fie zuweilen fast nur auf ben Spigen ber Beben fteben. Die Dhren laffen fie mehr ober weniger hangen. Das Wieberfauen verlieren fie allmählig, fnirschen öftere mit ben Bahnen, verlieren nach und nach allen Appetit. Gie faufen nicht mehr, geben beim Sinabichluden Schmerz am Salfe ju erfennen. Sie leden bas Maul nicht mehr. Soren gang auf zu freffen. Geben feinen Laut mehr von fich. Laffen ben Ropf hangen. Schütteln ibn zuweilen. Rrummen fich öftere und achgen. Borguglich thun fie bieß beim Miften und Strahlen. Die Augen werden trub. Fangen an ju thranen. Geben auch einen gaben Schleim von fich. Die haare werben gang rauh und ftrauben fich öftere in die Sobe. Der Mift ift in ben erften Tagen troden. Es ift Berftopfung vorhanden. Die Bunge wird übelriechend, und übergieht fich mit einem gaben Schleime. Die Babne werben welf, fteben auf. Bisweilen entstehen auch unter ber Bunge Blattern. Mus Maul und Rafe fließt bei ben meiften Thieren anfangs eine bunne, mafferige, nach 2-3 Tagen aber eine bide, bem Robe abnliche, ftinfende Jauche. Das Rieber wird beftiger. Die Thiere athmen und feufgen fchwer. Alle benannten Unfälle verschlimmern fich jest mehr und mehr. Das Bieh ift jest gang peftfrant. Es feufst ftarter. Solt immer ftarfer Athem. Berlangt immer mehr nach faltem Waffer. Der aus Maul und Nafe fliegende Beifer wird immer ftinfenber. Auf bem Urin ichwimmen fette gelbe Wolfen. Berührt man bas Thier in ber Wegend ber Lenden ober bes Rreuges, fo außert es bie hochste Empfindlichkeit; es frummt sich jusammen und ichlägt nach bem Menschen, wenn es noch fo viel Kräfte befitt. Go lange bie Berftopfung anhalt, fteht ber Maftbarm offen. Der Mift ift im Anfange natürlich, wird aber bald nachher bunn, mafferig, schleimig, blutig, gelb, fehr ftinfend und wird auch in einen mit 3mang verbunbenen Durchfall vermanbelt. Der Bauch wird bei

gunehmender Gefahr immer dunner. Der Mift geht unwillführlich ab. Das Thier hebt beim Abgehen besfelben nicht einmal mehr ben Schweif in die Bobe. Das Seufgen und Nechgen vermehrt fich von Minute gu Di= nute. Es ftredt ben Ropf gerade vor fich bin, ober fieht auf Die Seite gurud. Betrachtet öftere ben Barter mit jammervollem Blide, als ob es ihn gur Silfe rufe. Die Augen werben gelb, fallen ein und ziehen fich in ibre Sohlen gurud. Bisweilen treten fie hervor und werben roth. Die bide, gelbe, bem Giter ahnliche Feuch= tigfeit wird ftinfender und verhartet fich nach und nach mehr. Die Nasenflügel und bas Maul werden falt und erhalten ein grungelbes Unsehen. Das Balgen und Rol-Iern ber Winde im Leibe wird hörbar. Die Saut git= tert mandymal. Das haar ftraubt fich empor. Es gei= gen fich Beulen im Rachen und am gangen Korper. Der lettere wird fahl und aufgetrieben. Jest wird bas Thier immer ruhiger. Der Körper wird immer falter. Das Sterben ift faum fichtbar.

<sup>\*)</sup> Diese Krankheit herrschte im Jahre 1800 in ben Landgerichten Landsberg, Beilheim, Tolz, Schongau 2c. und mit einer solschen Heftigkeit, daß ganze Ortschaften im Umfange berselben ihres Biehes beraubt wurden. Ich war Augenzeuge, daß einem einzigen Bauern 15 Thiere an einem Tage zu Grunde gingen. Nur dem Fleiße und ben ausgezeichneten Kenntnissen des versbienswollen Medizinalrathes v. Will, Direktor der königl. Central Beterinärschule, gelang es, ihr Einhalt zu thun. Diese Krankheit kömmt in ihrem Berlause und in vielen Symptomen ganz der Cholera gleich. Es sind durch den Genuß des Fleisches von Thieren, die diese Krankheit hatten, mehrere Menschen in 12—24 Stunden gestorben; erst durch

Beilung. Sat man an einem Thiere feit einigen Stunden erft Traurigfeit verfpurt, huftet es nur leicht, hat es einigemal das Futter versagt, furz, zeigen sich bie Rennzeichen zur Rinderpeft im Entfteben, fo muß man bas bavon befallene Stud fogleich von ben übrigen gefunden trennen, und es in einen eigenen temperirten, geräumigen und fehr abgelegenen Stall bringen. Dan muß ihm fogleich einen eigenen Barter geben, benfelben aber gleich in linnene, burchaus nicht wollene Rleidungsftude hullen, und ihm nicht gestatten, weber in einen andern Stall ju geben, noch mit ben übrigen Dienftboten in Berührung zu fommen. Das frante Thier muß auch fogleich eigene Futter= und Trinfgeschirre erhalten. Wenn man bas Uebel erft im fpatern Zeitpunfte mahrnimmt, fo ift es unnug, bas frante Thier von ben gefunden zu trennen, indem biefe bann ichon angestedt

Unwendung ber medizinifd-polizeilichen Maagregeln murbe biefem abgeholfen. Darum ift es nicht genug zu empfehlen, auf bie punttlichfte Befolgung ber polizeilich getroffenen Berfügungen zu halten, wohl find beren fo viele, bag fie taum ausführbar ericheinen; allein um fich vor ganglichem Ruine ju fcuten, wird wohl jeber Eigenthumer alle feine Rrafte aufwenden und zu beren Befolgung mit Rath und That bei= tragen. 3ch war Augenzeuge bei vielen Gelegenheiten, mahrent ich noch Schuler bes verftorbenen verbienftvollen Debi= ginalrathes v. Bill war, und überzeugte mich, bag blog von ber Ausführbarfeit ber polizeilichen Borfichtemagregeln ber gunftige Erfolg abhange. Sehr Bieles hangt von ber Tuch: tigfeit bes Borftebere eines Ortes ab. Oftmale fant ich 10-12 Stud in einem Stalle Abenbe tobt, von benen ich Morgens noch immer ben beften Erfolg ber angewenbeten Beilmittel hoffte.

find, ober bas Ceuchengift benfelben bann burch bas Geschirr, Die Kleidung bes Bartere ac. jugebracht wirb. Sollte bas frante Thier ferner noch Fregluft haben, fo füttert man es am beften mit Bartengewachsen, g. B. Mepfeln, Ruben, Rraut ac. ober mit Brod; gefochte Ruben, mit etwas Salg gefäuert, find febr gut, und man gebe ihnen zweimal bes Tages bavon ein paar Sande voll. Trodnes Futter barf jedoch nie gereicht werben. Alles falte Baffer ift zu entziehen; zum Saufen gebe man bem Bieh lauwarme, etwas gefalzene Mehltranfe; ieboch laffe man bas Salz weg, wenn fcon Durchbruch vorhanden mare. 2 Sande voll Preifelbeeren (Gauerlinge, Weinzapfel, Berberis auf Latein) vermenge man mit etwas Weibenrinden, pulverifirt, laffe es in Gerftenmaffer ein wenig tochen, und schütte bem Thiere, wenn es nicht freiwillig bavon faufen follte, mehreremale taglich eine 3 Duartbouteille voll bavon ein. Bu biefem Einguffe füge man alle 2-3 Stunden noch Folgenbes: Bu 1 Maß warmen Gerftenwaffers mijche man 14 Loth Spiesglas, pulverifirt, 1 Loth Weinstein, pulverifirt, 1 Loth orngenirte Salfaure, und mache bieß gut untereinander zu einem Tranke, ben man in ganger Duantität, wie oben angeführt ift, eingießt. Dieser Trank muß aber fo lange gegeben werben, bis bas Thier fich erholt hat. Sollte bas Thier jene Nahrungsmittel, Die wir oben angeführt lefen, verschmäben, so find fie fogleich zu entfernen, um ihm feinen Edel zu verurfachen. Dafür gieße man bemselben 1 bis 2mal täglich eine gut gefochte und gesalzene Mehlfuppe ein; wenn Durch= fall ba ift, fo muß bas Salz wegbleiben. Man thue

in einen Rubel gutes, aromatisches Beu, gieße fiebenb beifes Baffer barüber, laffe es ein paar Stunden fteben und feihe es bernach ab. Bon biefem Seutrant, ber bem Thiere fehr nüglich ift, gebe man ihm fo oft es will. Wenn Berftopfung vorhanden ift, find Rluftiere von Leinsaamenabsud anzuwenden. Maul, Rafe und Augen muffen mit einem leinenen Lappen, in lauwarmes Baffer getaucht, oftere rein abgewaschen werben. Dift und Urin find fehr oft aus bem Stalle ju ichaffen. Bugluft barf nicht vorhanden fein. Um ben Durchfall gu ftillen, mache man aus 2 Sande voll ordinarer Rollgerfte, 2 Sande voll Beidenrinden, pulverifirt (in beren Ermanglung brauche man 2 Sanbe voll Engianpulver), und etwas Leinfaamen, die man in 7-8 Dag reinem geläutertem Ralfmaffer fieben läßt, einen Tranf, reinige biefen von ber Saut und bem Bobenfage, nehme bann eine Bouteille hinmeg und fete zu biefer einen Efloffel voll Leinol. Alle zwei Stunden gebe man eine folde Bouteille voll beim Maul ein. Gleich beim Entstehen ber Krantheit lege man bem Thiere ein Eiterband auf Die Bruft und beige es mit fpanischen Fliegen. Daffelbe muß 3-4mal bes Tages hin und hergezogen, und alle Morgen von ber angefammelten Jauche gereiniget werben und bleibt 10 bis 12 Tage in Wirfung.

Allgemeine Borfichtsmaßregeln. Um dies fem Uebel vorzubeugen, muß man ausgewachsenes, starfes, munteres Bieh halten, vorzüglich auf gute Stallungen Rücksicht nehmen, auf Reinlichkeit, gute Wart und Pflege halten. Das Vieh muß man im Sommer öfters in die Schwemme treiben. Keinem Thiere, befonders dem zur Zucht bestimmten, darf man unreine Weideplätze anweisen. Nie darf den Thieren freie Luft mangeln. Gesundes, reines Wasser muß ihnen recht oft gereicht werden, besonders im Sommer. Man muß das Bieh häusig an Steinsalz lecken lassen. Auf gutes, reisnes Kutter muß vorzüglich Bedacht genommen werden.

Spezielle Borfichtsmaagregeln. 3ft biefe Seuche an einem Orte ausgebrochen, fo muß man bas Beiterumsichgreifen berfelben auf alle mögliche Beife verhuten. Man muß alfo gleich fur's erfte das frante Bieb vom gefunden trennen, und jedem eigene Barter geben, bie gegenseitig von einander getrennt bleiben muffen. Der Gemeindevorsteher muß einen Blat aussuchen, wo reine Luft ober gutes Waffer ift, babin bringe man bas franke Bieh. Sollte biefes nicht möglich fein, fo entferne jeber Eigenthümer fein frankes Bieh in eine abgelegene Scheuer 2c., wo es jedoch auch gegen eine rauhere Jahreszeit geschütt sein muß. Es find ber franken Thiere Barter in Linnen zu fleiben, auch muffen eigene Trinfgeschirre für daffelbe berbeigeschafft werden. Alle Sunde muffen an Retten gehängt werden. Unnüte aber und folche, Die berumvagirenden Leuten angehören, schlage man tobt. Schweine, Ragen, alles Federvieh muß eingesperrt werben. Weder Reisenden noch Meggern barf man ben Butritt in irgend einen Stall gestatten. Jene Denger, bie an einen Ort tommen, um gefundes Bieh einzukaufen, muffen ihre Sunde an Stricke fnupfen und fie außerhalb ber Ställe anhängen. Aus folden Orten, wo bie Beft ausgebrochen, barf fein Bieb mehr verfauft werden, weil

bie Seuche baburch verbreitet murbe. \*) Bur Ginicharrung bes gefallenen Biehes hat ber Ortsvorsteher in abgeson= berter Entfernung einen Blat auszumitteln, und benfelben mit einem Zaune zu umgeben, bamit es Raubthieren unmöglich wird, bas Fleisch auszugraben und zu verschleppen. Die Alase muffen auf diesem Plate in 8 Schub tiefe, jeboch nicht ju breite locher geworfen werben; bieß ift beswegen, bamit nicht zu viele berselben in eine und biefelbe Grube fommen; um die ftarfe Ausbunftung gu verhüten, muß man bie Gruben gut mit Erbe bededen. Niemand barf mit folden Bersonen umgehen, Die aus einem Saufe find, wo bereits frankes Bieh ift. Mit ben wollenen Alltagefleibern foll man nie in einen ge= funden Stall geben, fondern fich ju bem Behufe immer eine eigene linnene Rleidung machen laffen. Ghe man ein Thier anrührt, foll man fich immer bie Sande mafchen. Man foll gar fein Bieh mahrend ber Krantheitsperiobe auf die Weide treiben. Der Wasenmeifter muß jebem tobten Stude, ebe es weggeschafft wird, Maul, Nafe und After gut verftopfen, bamit feine baraus hervorgebende anstedenbe Fluffigfeit auf ben Boben fallt. Der Bafenmeifter barf weder ju bem gesunden Bieh gelaffen mer-

<sup>\*)</sup> Das öftere Streuen von Kalf, mit Kohlenstaub gemischt, ist ein vortreffliches Prafervativmittel. Man nehme bieses Gemisch, bestreue ben Boben ber Ställe, mitunter auch bie Straßen bes Orts, wo bas liebel am stärfften wüthet, gieße bann etwas Wasser barauf. Dieß gibt einen leichten, sehr vortheilhaften Dampf. Des andern Tags wasche man biese Ausstreuung weg unb streue wieder frische. Dieß kann alle Wochen 2-3mal geschehen.

ben, noch ift ihm ber Umgang mit folden Inbividuen ju gestatten, bei benen bie Best noch nicht herrscht. Der Mift bes franken Biebes muß bei Nachtzeit auf einen aut vermahrten Wagen geladen werden, und ift fo an einen entfernten Blat zu bringen. Stallrinnen und Löcher muffen verftopft werben. Das Aufhangen und Trodnen ber ben tobten Thieren abgeftreiften Saute barf in feinem Orte gebulbet werben. Man muß vielmehr Dieselben bem Basenmeifter geben, und fie burch biesen an einem entfernten Orte beigen und einfalfen laffen; bann erft gebe man fie bem Leberer, und bringe fie auch por ber ganglichen Bearbeitung nie in bas Saus. Die Saut ausgenommen, muß man alle übrigen Theile ber gefallenen Thiere forgfältig vergraben und fehr barauf feben, bag ber Wasenmeister nicht aus Bewinnsucht Talg verschleppe, weil baburch die Unstedung ebenfalls verbreitet murbe. Die Ställe bes franken Biebes burfen nur bei Racht geöffnet werben; jene bes gesunden muffen bei Racht gefchloffen fein. Bei Tagesanbruch muffen jedoch bie Thuren ber Rranfenftalle wieber gefchloffen werben. Che ber Abbeder mit feinem Karren in ben Ort gelaffen wird, muffen alle Stallthuren und Fenfter jugemacht werben. Dem gesunden Bieh ift jest die Balfte feines Futtere zu entziehen, und bie Ställe beffelben find wohl au lüften. Morgens und Abends muß man täglich mit Salpeter und Bitriol rauchern. Unter Tage muß man bieß öfters mit Effigbampf und gestoßenen Wachholberbeeren thun. Die Ställe mafche man täglich mit frifchem Waffer aus. Wenn bieß geschehen ift, bestreue man biefelben mit Ralf, hindere jedoch bas Bieb, benfelben

aufzuleden. Nach und nach gewöhne man das gesunde Vieh an gut genettes Gesod, Gartengewächse aller Art 2c., und bestreue dieses Futter jedesmal mit ausgebranntem Kohlenstaub. Man gebe dem Vieh recht viel zu sausen, und es ist am besten, ihm solches Trinswasser zu geben, in dem saure Aepfel, zeitige, gequetschte Wachholderbeeren gesotten worden sind. \*) Man ziehe den gesunden Thieren Eiterbänder, die man ganz wie die obigen in der Heilung der franken Thiere angesührten behandelt. Maul, Nase, Augen müssen dem gesunden Vieh jeden Tag mit Salzwasser ausgewaschen werden. An diesen vorgeschriebenen Vorbeugungsmitteln darf nichts vernachlässigt werden, und es wäre sehr zu wünschen, daß jeder Eigenthümer sich um diese Versahrungsart selbst besümmerte, und sich nicht auf seine Diener allein verließe.

Vorsichtsmaßregeln beim Ausbruche ber Best in benachbarten Ortschaften. Wenn bas Bieh auf die Weide getrieben wird, so ist ben hütern ber schärsste Austrag zu geben, die Gemeinschaft einer andern Heerbe, so wie auch die Nähe andrer Weiden und ber Landstraßen sorgfältig zu vermeiben. Da die Seuche gewöhnlich erst im Spätjahre ausbricht, so ist die gänzliche Einstellung bes Viehes bas beste Mittel. Rein Einwohner eines Ortes, wo die Pest nicht herrscht,

<sup>\*)</sup> Alle Getranke, die man ben Thieren reicht, muffen ihnen warm gegeben werden, indem die Thiere im höhern Grade dieses Uebels immer mit Krampfen behaftet find. Ebenso muß man die Thiere warm zubecken, und öfters mit trocknen Strohwischen ihnen ben ganzen Bauch stark abreiben.

barf ein Dorf besuchen, wo fie herricht. Sunde, Schweine, Ragen find forgfältig ju huten. Den herumziehenden Bettlern foll nicht geftattet werben, auf einem Streuober Beuboben, noch weniger aber in einem Stalle gu übernachten. Die unnüten Sunde berumgiehender Du-Bigganger muffen getobtet werden. Allen Fremden ohne Ausnahme, vorzüglich herumziehenden Abbedern, bie fich für Thierargte ausgeben, ift ber Butritt in ben Stall ftrenge zu verfagen. Wer ein Bieh feilbietet, bringe barauf, daß ber Megger, ehe er baffelbe untersucht, fich erft bie Sande mafche, und einen linnenen Rittel angiebe. Die Person, bie bem Megger bas Stud jur Untersuchung porführt, barf nie von bem Metger berührt merben, auch barf fich ber Lettere nie vor ben Ropf bes Thieres ftellen. Niemand foll fremdes Futter, Wolle, Fett, Fleisch zc. faufen, bas burch Ortschaften geführt worden ift, wo bie Best berricht, ober vielleicht gar von ihnen ftammt. Man verjage, so viel als möglich ift, alle Elstern und Raben , weil fie gerne vom Wafenplate Fleifch holen, es auf entfernte Dungerhaufen und in Garten tragen, von wo es hernach burch Sunde und Raten weiter ae-Man reinige bie Ställe täglich, bei marschleput wird. mem Wetter unter geöffneten Thuren, mit frifdem Baffer. Wenn die Thuren bes Stalles wieder gefchloffen find, thue man eine Sandvoll Salz in einen irdenen Topf, gieße etwas Bitriolol barüber, und ruhre es mit ber Röhre einer folnischen Pfeife um; Diese Raucherung ift fehr vortheilhaft. Bei jeder Kutterzeit muffen die Kuttertroge und Caufbehalter fauber ausgewaschen werben. Alle Morgen muß man bas Bieh rein puten, bemfelben

Augen, Maul und Rase mit Salzwasser auswaschen; auch ift es gut, wenn man ihm Sale, Ruden, Lenben mit frifdem Baffer mafcht. Wird bas Bieb nicht mehr auf die Beide getrieben, fo laffe man es alle Tage in ben nächstgelegenen Sausgarten 1-2 Stunden frische Luft genießen. Wenn Transporte, Die einen Ort paffirten, wo die Seuche herricht, burchziehen, fo foll man wo möglich trachten, dieselben auf Rebenwegen vorbei= guführen. Sollte aber bieß nicht fein fonnen, fo muß man bas in ber Nahe befindliche Bieh bei Seite treiben, und im Orte Fenfter und Thuren verschließen. In feinem Falle barf aber ber Transport anhalten, ober bas babei befindliche Bieh im Orte getränft werden. Wirthsleute und beren Dienftboten burfen mit Personen bes Transports feinen Umgang haben, fondern man foll benfelben burch eigens biegu bestimmte Berfonen alle ihre Bedürfniffe an einen vor bem Orte befindlichen bestimmten Plat bringen laffen. Man beauftrage auch noch einen fleißigen, machsamen Mann, fein besonderes Mugenmerk auf die kranke Rachbargegend zu richten, bamit nicht durch Raubthiere verpeftetes Fleisch verschleppt, ober von bem Abbeder in bas Quellmaffer geworfen werbe. Man ftreue öftere, sowohl in Ställen als auch auf ben Stragen, ungelofdten Ralf auf.

Borfichtsmaßregeln nach geenbeter Seuche zur Berhütung ihrer Rudfehr. Rach geendeter Seuche muffen alle beim franken Bieh gebrauchten Stallzrequisiten, 3. B. Putzeug, hölzerne Schaufeln und Gasbeln, Decken, Stricke, Dungerkarren, Futterkörbe, Trinkzgeschirre, verbrannt werden. Die Baren muffen gegen

neue vertauscht werben; man fann fie allenfalls von in= nen und außen abhobeln und 10-12 Tage lang mit lebendem Ralfwaffer beigen. Der Stallboben muß aufgeriffen werben; die Erbe ift einen halben Schuh tief auszugraben, bann neu anzufüllen, zu bielen und zu pflaftern. Die Mauern werben abgefratt und frifch übertundt. Die Ställe find täglich mit Wachholberbeeren auszuräuchern und zu lüften. Die Stallrinnen muffen ebenfalls verbrannt werben. Die alten Kleidungoftude ber Warter mafche man in guter fcharfer Lauge aus. Der noch vorhandene Dunger muß auf die Meder geichafft werben. Das übrige Beu, Grummet und Strob muß auf die Wiefen geführt und bort gelüftet werden. Retten, eiferne Schaufeln, Gabeln, furz alles Gifenzeug muß geglüht werden. Erft 7-8 Wochen nach bem Falle bes letten Studes barf man frifches Bieh faufen. Die vorhandene Fourage (ebenfo bas Streuftroh für bas Bieh, welches bie Seuche überftanden hat), Die man geluftet hat, barf aber nicht fur bas neuangefaufte Bieb permendet werben.

Kennzeichen ber Rindviehpest bei Eröffnung des todten Biehes. Der erste Magen (Banzen, Wampe genannt) und der zweite Magen (Haube,
Kappe, Net) sind gewöhnlich sehr groß, und bei großen Kühen bisweilen mit 30—40 Pfund grob gefautem,
verdorbenem, manchmal arg stinkendem Kutter angefüllt.
Der dritte Magen (Psalter, Buch, Manigsaltig, richtiger
aber Löser genannt) ist stets stark angefüllt und steinhart.
Das Kutter in den Zwischenblättern ist oft so ausgestrocknet, daß man es in Pulver zerreiben kann; im ges

funden Buftande ift es im Gegentheil gang miftig. Die innere Magenhaut, an ber man auch entzündete und brandige Stellen findet, geht beim Herausnehmen bes Futters mit hinweg. Den vierten Magen (auch Rab ober Rohm genannt) findet man an mehreren Stellen ebenfalls entzundet und brandig; auch gibt er einen aasartigen Geruch von fich. Die Gallenblafe, Die öfters bie Größe eines Maßfruges erreicht, enthalt viel Balle, bie aber bunner, übelriechenber und bunfler als im gefunden Buftande ift. Die Gedarme und bie Lunge find meiftens von ber Luft aufgeblaht, brandig, entzundet; bie Lettere ift blag. Das Blut ift bunn und aufgelost, wie man es in allen aufgeschnittenen Abern findet. Das Kleisch hat seine natürliche Karbe verloren. Das Ret ift brandig. Die Bunge ift an ber Wurzel voll Blafen. und gibt beim Berausnehmen einen ungemein ftinkenden Beruch von fich.

#### Der Milgbrand, auch Antrax genannt.

Diese Krankheit ist sehr schnell töbtend und eine ber schrecklichsten Seuchen, die nicht nur Hornvieh und Pferbe, sondern auch Schafe, Schweine, ja sogar das Federvieh befällt. Für die Wärter und die mit dem von dieser Seuche befallenen Thieren Umgang habenden Versonen ist sie äußerst gefährlich, weil ein Tropfen der bösartigen Jauche, die aus den geöffneten Vestbeulen fließt, wenn er auf den Arm, den Fuß oder die Hand eines Menschen fällt, Rosenentzündungen verursacht, die beim kleinsten Versehen den Tod zur Folge haben. Diese Seuche zeigt

sich gleich beim Ausbruche in ihrer ganzen Furchtbarkeit. Das Vieh fällt, ohne baß man ihm irgend eine Krank-heit ansieht, auf der Weide, in den Ställen und im Zuge plößlich, wie vom Schlag getroffen, todt zu Boden. Nach dem Ausbruche der Seuche verlängert sich der kranke Zustand des Viehes oft auf 2, 3, 4 bis 8 Tage. Die Ursachen des Milzbrandes sind alle jene, die bereits im vorigen §. von der Rindviehpest angeführt wurden.

Rennzeichen. 3m Unfange zeigt bas Bieh große Mattigfeit. Es pflegt ju ichaubern und zu gittern. Meiftens zeigen fich auch gleich hernach die Bestbeulen. Borner, Suf, Rlauen, Dhren werden balb falt, balb warm. Die Milch nimmt ab, und ift bei einigen Ruben blutig, bei andern dagegen gelblicht. Der Urin ift trub, bunkelbraun, bleifarbig. Der Roth ift hart und verbrannt, ber Buls voll und ftarf. Go lange bas Bieh frift, wiederfaut es auch und verschmäht bas Baffer nicht. Wenn fich gar feine Gefdmulft und feine Beftbeulen, ober wenn fich biefelben nur am Ropfe und Salfe zeigen, fo ift die Gefahr groß. Weniger groß bagegen ift fie, wenn an ber Bruft, bem Bauche, ben bintern Füßen oder auf dem Ruden Beftbeulen fichtbar werben. Dft verschwindet alle Frefluft. Dft fällt das Bieh mit bem Futter im Maule ju Boben. Bieweilen macht es heftige Bewegungen. Zwischen Froft und ftarfer Site vergrößern fich die Beftbeulen oft fichtbar, fo daß Bruft, Bauch ze. ganglich verschwellen. Auf dieses ftellt fich ber Tob ein.

Heilung. Man treffe die nämlichen Verfügungen wie bei ber Löserdurre. Uebrigens ist es in dieser Krants

beit beffer, bas gefunde Bieb vom franken ju trennen, und erfteres in einem gefunden Stalle unterzubringen. Wenn dieß geschehen, so prufe man genau, wie weit die Rrantheit vorgerudt fei. Ift ber Bule noch bart und voll, find die Augen noch hell und rothlich, ift das Thier noch nicht zu ftart verschwollen, find Maul und Nase noch beiß, ift noch Milch bei ben Ruben vorhanden zc.. fo laffe man bem Thiere nach Beschaffenheit bes Alters und ber Krafte gur Aber. Dem ftarfen Bieb nehme man 1 bis 14 Dag Blut, dem jungern und ichmachern aber nur die Salfte; bem gang jungen bingegen nur 1/ Dag. Much muß man ben Thieren ftatt bes gewöhnlichen trodnen Futtere, Ruben, Gartengemachse und Brodichnitte reichen. Lauwarme mit etwas Effig und Salpeter ober Weinstein gefäuerte Dehltrante gebe man ihnen zu faufen. Die Beftbeulen muffen fogleich ber Lange nach aufgeschnitten werden; jedoch muß ber bie Operation über= nehmende Thierargt fich vorher forgfältig die Sande mit Fett ober Del bestreichen, weil ihn die bosartige Jauche fonft fehr leicht um die Sande oder gar um bas leben bringen fonnte. Auch muffen Die Seite 239 befchriebenen Eiterbander in Anwendung fommen. Die Bunden, die nach bem Aufschneiben ber Beulen entstehen, muffen taglich öftere und bis jur ganglichen Seilung mit Effig und Salzwaffer ausgewaschen werben. 1 Loth Angelifapulver, Loth Gummi-Rampfer, pulverifirt, lofe man in 1 Daß beißem Gerftenwaffer auf, und gieße Diefes dem tranfen Stude auf einmal lauwarm ins Maul ein. In 2 bis 3 Stunden wiederhole man ben Ginguß. Sollte fich auf biefes ber ichlimme Buftand bes Thieres nicht vermindern,

fo muß ber vorgeschriebene Aberlaß wiederholt werben. Sollten bie Beulen zu einer Gefdwulft angewachfen fein, fo muß man felbige nicht nur nach ber Lange, fonbern auch nach ber Breite aufschneiben, und fie mehrmals bes. Tages mit Rampfergeift und fpanifchem Fliegeneffig rein auswaschen. Sat man biefes gethan, und ift bie gelbe Jauche aus ber Gefdwulft rein und fauber abgefloffen, fo mifche man: 6 Loth Unguentum Egyptiacum und 1 Loth Bringipitat, pulverifirt, gut ineinander und fcmiere bie Wunden 2mal täglich mit biefer Galbe ein. Täglich muß biefe Salbe 2mal weggeputt, und bie Bunde jedes= mal mit Seifenwaffer rein und fauber ausgewaschen werben; wenn dieß gethan ift, fo fcmiere man die Salbe frisch wieder auf, und thue dieß bis jur Beilung ber Wunde fort. Sollten fich aber auf die angewendete Beilmethobe bie Symptome verschlimmern, fo ift jebe Bulfe vergebens, bas Thier ift eine Beute bes Tobes.

Borbeugungsmittel. Jedem gesund scheinenden Thiere muß man 1½ Pfund Blut abzapsen. Sollte auf diesen Blutverlust bei einem starken Thiere noch immer Bollblütigkeit vorhanden sein, so ist der Aberlaß in 6, höchstens 9 Stunden zu wiederholen. Jedem Bieh, ohne Unterschied, muß man die halbe Ration des Futters entziehen. Jedem Stücke gebe man 3 Tage nach einander täglich solgenden Einguß aus: 1 Handvoll Sauerteig, 1 Duart Obstessig, 3 Loth Weinstein, 2 Loth Bittersalz, das man alles in einer halben Maß lauwarmem Wasser ausschie, und frühe vor dem Futter dem Thiere einzießt. Sollten am dritten Tage die Thiere noch nicht genug abgeführt haben, so ist das Larier sortzusesen, nach

Umftanden auch zu verstärfen. Dem schwächern und jungern Bieh ift biefelbe Larier, jedoch in fleinern Bortionen einzugießen. Während bes Medizinirens muß man bie Thiere warm halten, und auf ftrenge Diat feten. Uebrigens muß man ihnen öftere Dehltrante ju faufen Nach bem britten Tage muß man bem Bieb öftere frifche Luft und Bewegung gonnen. Auch bie bei ber Seilung ermähnten Giterbander find ju gieben. Rach angewendetem Lariermittel foll man bas Bieb nicht gleich wieder auf die gange Ration fegen, fondern es nur nach und nach baran gewöhnen, weil ber Magen burch bie Abführung zu fehr geschwächt ift. Man mifche aus: 1 Pfund Wachholderbeeren, 1/2 Pfund Weinstein, pulverifirt, 1/2 Pfund englischem Larierfalz, 1 Pfund Angelifa= wurzel, pulverifirt, ein Bulver gusammen, und ftreue jeben Morgen einen fleinen Efloffel voll bem Thiere in ben Barn. Will es nicht bavon leden, fo gebe man es ihm mit einem alten Rochlöffel auf bie Bunge. Diefes Bulver gebe man, bis die Best ganglich geheilt ift. Dem gewöhnlichen Trinfwaffer mifche man fo viel Dbfteffig bei, als hinreicht, ibm eine angenehme Caure ju geben. Auch muß man bas gefunde Bieb, vorzüglich bei marmer Witterung, alle Tage zweimal in reines Flugwaffer treiben; wenn bieß nicht bewerfstelliget werben fonnte, fo muß man es im Stalle mit reinem Baffer begießen. Augen, Maul und Rafe muß man fleißig auswaschen. Der Stall muß fehr rein gehalten werben. Dünger und Urin muß fehr fleißig hinausgeschafft werden. Ebenso muß man bas Bieh nur Morgens und Abends auf bie Weide treiben. Unter Tage futtere man es mit reinem,

frischem Gras. Man muß bas Bieh öfters untersuchen, ob sich keine Anlagen zu ber obigen Krankheit zeigen, und wenn dieß der Fall ist, sogleich das Heilungsversfahren einleiten. Die polizeilichen Borsichtsmaßregeln sind die nämlichen, wie bei der Löserdürre.\*)

Sektionsbefund. a) Die Milz ist stark aufgeslausen und schwarzblau. b) Beim Durchschneiden ist sie morsch und aufgelöst. c) Die nächstanliegenden Gedärme sind entzündet. d) Die Brust, besonders der Herzbeutel, Halss und Luströhren, sind mit gelblichtem, übelriechendem Wasser angesüllt. e) Zwischen Haut und Zellgewebe ist das Fleisch immer gelblichter. f) Bei den meisten Thieren, besonders den am längsten kranken, ist es auch noch morsch und faul. g) Die Lunge ist meist aufges dunsen und mit Brandslecken umgeben.

#### Die Rlauenseuche.

Diese Krankheit entsteht im Sommer, vorzüglich in heißen Jahren, bei zu ausgetrochnetem Boden, und endigt sich mit dem Eintritt eines anhaltenden Regens. Durch Mangel an Wasser, durch leberlaufen auf festem Boden, durch nasse, schmutzige Ställe wird sie verursacht.

<sup>\*)</sup> Ich mache hier nur noch ble Bemerkung, welche Eigenthumer eines frepirten Thieres, bas bereits gänzlich in Faulniß übersgegangen, und schon ben aashasten Geruch angenommen hat, wohl beherzigen mögen, nämlich, baß ein solches Thier mit Haut und haar vergraben werde; boch vorher mache man in die haut recht viele Löcher, bamit eigennützige Menschen absgehalten werden, bas Bieh um ber haut willen wieder auszugraben.

Kennzeichen. Gleich im Anfange ber Krankheit geht bas Thier wie auf glühendem Eisen oder Nadelspiten. Im Berlause der Krankheit hinkt es stark. Die Klauen werden heiß und sind stark entzündet. Berührt man sie mit der Hand, so zeigt das Thier große Schmerzen. Das Fleisch über denselben schwillt stark aus. Es stellt sich öfters ein Fieber ein. In der Spalte oder der Krone entstehen stinkende mit Materie angesüllte Geschwüre, oft entstehen diese an beiden Theilen zugleich. Das Horn trennt sich von der Haut los, mit der es verwachsen ist. Die Thiere haben große Hiße. Aus dem Maule geht ein heißer Dunst. Sie geisern. Die Freslust ist mehr oder weniger vermindert. Die Augen sind seurig. Die Thiere blicken sehr starr.

Beilung. Man muß bas Thier, fo wie die Rranfheit sich zeigt, sogleich ruhig stehen laffen. Den leiben= ben Fuß ftelle man in frisches Waffer und masche ihn awischen ben Rlauen rein aus. Auch muß man ben Kuß einigemale bes Tages in frisches Waffer ftellen und ibn 1 Stunde lang barin fteben laffen. Safnerlehm und Essia mische man zusammen und streiche bie Rlauen ba= mit an. Go oft biefer Unftrich getrodnet ift, lofe man ihn ab und streiche frischen auf, boch barf man beswegen bas Baben mit frifdem Baffer feineswegs verabfaumen. Trennt fich ber hornigte Theil von ber haut los, fo fcneibe man ibn mit einem guten Inftrumente weg, benn wenn biefes nicht geschähe, fo ware bas Abfallen ber Rlauen fehr zu befürchten. Sind die vorhandenen Befdmure reif, fo muffen fie geöffnet werben, um bem Eiter Abfluß zu verschaffen. Die baburch entstandenen Bunden

wasche man östers mit Alaun und Essig rein und sauber aus. Man sorge ferner für eine trockne, reine und weiche Streu, gebe dem Thiere östers Steinsalz zu lecken. Sollte es starke innerliche Hite leiden, so löse man 2 Loth Salpeter in 1 Maß frischen Wassers auf, und schütte diese Portion dem Thiere auf einmal ein. Dieses Mittel gebe man Früh und Abends bis zur gänzlich erfolgten Genesung dem Thiere ein\*). Um aber das gesunde Bieh nach Möglichkeit vor dieser Seuche zu schützen, ist es das Nathsamste, das Wieh im heißen Sommer oft die an die Knie in das frische Wasser zu treiben und eine halbe Stunde darin stehen zu lassen.

#### Die Lecksucht bes Hornviehes, auch Anochenbrüchigkeit genannt.

Im Monat März 1835 wurde ich von Herrn Regenault, Dekonom zu Lappen, 2 Stunden von München, zu 3 franken Kühen gerufen. Ich fand felbige im Stalle auf der Streu liegend; eine davon konnte nicht mehr aufstehen, die andern zwei nur mit der größten Anstrengung einige Schritte gehen; übrigens waren sie mager und hatten glanzloses Haar. Diejenige, welche nicht mehr ausstehen konnte, untersuchte ich zuerst, und kand, daß die beiden hintern Schienbeine ungefähr in der Mitte abs

<sup>\*)</sup> Wenn bie Klauenseuche in einem Stalle herrscht, so wird jedes Thier bavon befallen, was bann bem Eigenthümer solcher Thiere, ba selbige sehr oft an Fleisch, so wie die Meltfühe an Milch verlieren, großen Schaben verursacht; boch durch die oben angesührte heilmethobe, welche immer vom besten Ersfolge war, kann diesem Uebel bald abgeholfen werden.

gebrochen waren. Da unter biesen Umständen keine Heisung mehr zu versuchen war, so ließ ich sie schlachten. Bei genauer Untersuchung fand ich Folgendes: Die Leber war morsch, und in ihr befanden sich sehr viele Egelswürmer; die ganze Mustulatur und sämmtliche Organe der Brusts und Bauchhöhle waren schlaff; das Blut war wässerig, und die Schleimhaut sämmtlicher Mägen mit sehr viel zähem Schleime bedeckt. Die Substanz der Knochen war so mürbe und zerbrechlich, daß ich die vorsdern Gliedmaßen am Schiendeine ganz leicht abbrechen konnte. Die 2 andern kranken Kühe nahm ich sogleich in ärztliche Behandlung, welche weiter unten solgen wird.

Ur sach en. Schlechte, tiesliegende, schmutige, sestgeschlossene Stallungen, besonders von salzsaurem Kalke
durchdrungen. Die Thiere, die an dieser Krankheit leis
den, belecken Gegenstände, welche salzige Stoffe bei sich
führen, sehr gerne. Der Grund hievon mag in dem Primar-Leiden der Berdauungsorgane liegen. Schlechtes,
schlammigtes Wasser zum Getränk, niedere sumpfige Ges
gegenden, wo nur saures und schlechtes Futter wächet.
Nasse Jahrgänge und lleberschwemmungen, wo das Kutter
schlecht eingebracht wird, so daß es im Stocke schon halb
versault; ferner schmutzige und unreine Barren, besonders,
wo viele Kartosseln gegeben werden, und die trägen Diensts
boten den alten Schmutz am Barn hängen lassen.

Kennzeichen. Die Thiere verlieren im Anfange mehr oder weniger den Appetit zu ihrem gewöhnlichen Futter, sie lassen sich im Fressen leicht unterbrechen, und fangen dann zu leden an; besondere Neigung haben sie zu salzsauren Substanzen, und beleden sodann die Mauer,

Bretter, ben Boben. Schlechtes, halb verfaultes Kutter freffen fie lieber, als gutes, fo wie fie faures Waffer lieber faufen, als bas reinfte Brunnenmaffer. Allmählig magern diese Thiere ab, das haar wird glanglos, die Saut liegt fest am Rorper an, Die Augen gieben fich in ihre Sohlen gurud, und fondern eine fcmierige Feuchtiafeit ab. Die Milch wird mäfferig, gibt feinen Rahm, und gerinnt febr fcmell. Die Thiere werben immer fcmacher und magerer, und ber hochste Grad ber Rrantheit zeichnet fich burch Morschwerden ber Knochen aus; zuweilen bricht bei Melffühen, wenn fie rafch auffteben, ober einen Sprung machen, bas Kreugbein, am häufigften aber bas Darmbein und die letten Lendenwirbel, fo wie felbige auch aus ihrer Busammenfügung weichen. Es entsteht alsbann gangliche Lähmung. Seftigen Schmerz äußern fie, wenn man fie mit ber Sand berührt, fie achgen und bei einigen tritt auch Suften und beschwerliches Athmen ein. Der Berlauf ber Krantheit ift langwierig, indem fie oft Monate lang anhalt. Borzüglich geneigt au biefer Rrantheit find bie schwachen und trachtigen Thiere, fo wie die, welche viel Milch geben. Bei diesen verläuft die Rrankheit schneller, und erreicht auch einen höhern Grad. Die Prognose richtet sich nach bem Grade ber Dauer ber Rrantheit. 3m erften und zweiten Stabium gelingt die Beilung meistens bald, so wie die Ur= fachen entfernt werben; ift es Sommer, fo muffen bie Thiere auf gute Weiben getrieben werben. Das verborbene und faule Kutter muß von allem Staube und Unrathe gereiniget werben, fo wie eine bestimmte Futter= ordnung eintreten muß.

Seilung. 3m minbern Grabe Diefer Rrantheit habe ich folgende Mittel angewendet: 2 Loth flüchtiges Laugenfalz, 3 Loth Rochfalz, 1 Loth Dfenruß=, 2 Loth Gentian=, 2 Loth Ralmus-Bulver, Bachholderfulge fo viel wie nothig ift. Man mache alles untereinander gur Latwerge, und gebe täglich bem franfen Stude jebesmal por bem Futter eine hölzerne Spatel voll auf die Bunge, und fabre fo lange mit biefer Medigin fort, bie fich Befferung zeigt. Sollte aber biefe Rrantheit in Zeit von 3 bis 4 Wochen nicht nachlaffen, fo muß man zu folgenden Mitteln feine Buflucht nehmen: 4 Loth Rohlen= Bulver, 3 Loth Buchenasche, 4 Loth Magnesia, 4 Loth Schwefelbluthe, Schweinfett so viel wie nothig ift. Man mache alles untereinander ju einem ftarfen Teig, und gebe bem franken Stude Fruh und Abends eine Sandpoll in den Rachen. Mit dieser Medizin wird fo lange fortgefahren, bis bas franke Thier Edel ober Abicheu bavor befommt, welches ein Zeichen ber Befferung ift. Kerner muffen bei großer Schwäche und lähmungsartigem Buftande flüchtige Reizmittel in Unwendung gebracht merben, fo wie die Stallungen, in welchen folche franke Thiere fich befinden, öftere mit Wachholderbeeren-Bulver auszuräuchern find.

### VII. Abschnitt.

## Aeußerliche Arankheiten des Hornviehes.

Die Schwämme, welche bei ben Kalbern im Maule entstehen.

Dieses Uebel zeigt sich fehr häufig bei ben Kälbern; man findet es auf Zunge und Gaumen. Säugefälber find ihm am meiften unterworfen.

Rennzeichen. Hat dieses Uebel ein Säugekalb befallen, so will es nicht mehr an der Mutter saufen; ist es aber ein schon abgewöhntes Kalb, bei dem diese Krankheit entsteht, so will es nicht mehr fressen, wird traurig und kaut das Futter sehr wenig. An der Junge oder dem Gaumen sindet man gewöhnlich kleine, weiße Geschwüre.

Heilung. Sobald man solche Geschwüre entbeckt, so nehme man ½ Duart Essig, 3 bis 4 Eslössel voll Houng 1 Loth Alaun, pulverisirt, mische es dann gut untereinander, lasse es in der Wärme sich auslösen und wasche dann 3 bis 4mal täglich dem Kalbe das Maul damit ein, bis die Geschwüre sich verzogen haben. Verslieren sie sich auf diese Einwaschung nicht, so mische man ½ Duint Rhabarber, 2 Duint Weinstein in eine mit Wasser angefüllte Kasseschaale, und gebe dies dem Thiere täglich bis zur gänzlichen Vertreibung der Schwämme ein.

#### Das Lockerwerben ber Bahne.

Dieser Fall ereignet sich sehr oft, und wird manche mal so heftig, daß die Thiere nicht mehr mit gehörigem Appetit fressen-können.

Rennzeichen. Die Thiere kauen sehr langsam, freffen sehr wenig, und werfen viel Schaum aus bem Maule. Die Zähne waceln hin und her.

Heilung. 2 Loth Eichenrinden, 1 Quart Wasser, 4 Loth Alaun, 5 Löffel voll Honig siede man stark unstereinander ein, lasse es abgekocht eine Zeitlang stehen, seihe es dann durch und wasche das Zahnsleisch täglich 3 bis 4mal mit diesem Wasser aus. Wenn man mit der Hand übrigens nicht an die Backenzähne kommen kann, so binde man einen linnenen Hader an einen Stah, tauche diesen in das Waschwasser und wasche das Zahnssleisch damit. Dieses Waschen muß so lange geschehen, bis die Heilung erfolgt.

#### Die Berwundung ber Bahne.

Dieses Uebel trifft man beim Hornvieh selten. Die Ursachen sind: spisige Körper, die sich im Futter befinsben, oder das Küttern mit Haser, Gerste 2c.

Kennzeichen. Das Bieh frift sehr langsam und fahrt mit ber Zunge im Maule bin und ber.

Heilung. Bei Wahrnehmung bieser Anzeichen muß man gleich die Zunge untersuchen, ob nicht Futter, bas schon längere Zeit auf der Zunge wäre und Wunsben verursacht habe, Schuld daran sei. Wenn dieses der Fall ist, so muß man dieselbe rein und sauber herausputzen. Die verursachten Wunden muß man bis zur ers

folgten Heilung täglich 3mal auswaschen. Zu diesem Waschwasser nehme man: 1 Quart Essig, 4 bis 5 Eßelöffel voll Honig, 2 Loth gebrannten Alaun, mische dieses gut untereinander und bediene sich desselben, wie oben gesagt ist.

### Das Abstoßen oder Abbrechen der Görner.

Es geschieht oft, daß sich ein Thier die Hörner abftößt. Dieses verursacht temselben große Schmerzen.

Heilart. Dieselbe ist ganz einsach. Man überstreiche bas Horn mit weichem Bachs und binde es mit einem linnenen Haber gut zu. Alle 4 bis 6 Tage muß dieser Berband frisch umgebunden werden. Die Heilung erfolgt in furzer Zeit.

### Die Burmer in ben Ohren.

Dieser Fall ereignet sich sehr oft und besonders bei jenem Bieh, welches auf die Beide geht. Die Ursachen sind Schmutz und Unrath in den Ohren selbst, schlamsmige Beiden, seuchte, schmutzige Stallungen, Einkriechen der Insekten, die dann in den Ohren sich ansehen, unseine, seuchte Streu, Fliegen, die im Ohre sich ansehen und Burmer zügeln.

Kennzeichen. Die Thiere fangen an, mit bem Kopfe zu schütteln, raspeln mit ben Ohren öfters am Barn ober an ber Rause und kraten mit ben Hintersüßen öfters an ben Ohren. Bei genauer Untersuchung bes Ohres ist die Haut bereits schon von ben Würmern ansgefressen. Man sindet im Ohre öfters kleine Verwunsbungen. Wenn das Ungezieser in den Ohren zu sehr

überhand nimmt, so verlieren manche Thiere sogar auch an ihrem gewöhnlichen Appetit.

Beilung. Man nehme eine hölzerne Spatel und trachte bamit so viel wie möglich ben Schmut und bie Burmer aus ben Ohren ju raumen. hernach tauche man eine Keber am Barte in Terpentinol und beschmiere bamit bas Innere bes Ohres\*). Dieg muß täglich einmal geschehen und fo lange fortgefett werben, bis feine Würmer mehr ba find. Um aber hernach bas Dhr rein und fauber zu machen, mische man 1 Theil Effig, 1 Theil Waffer untereinander, thue noch etwas Rochfalz hinzu und masche täglich einmal bas Dhr bamit aus. Es fann jedoch auch fein, daß bloß ein Wurm ober Infeft in das Dhr des Thieres gefrochen ift und ftarfen Reiz hervorbringt; barum muß man bas Dhr genau untersuchen. Findet man nun, bag wirklich nur ein Insett im Dhre ift, so widle man Baum= ober Schafwolle um einen Stod und fahre bamit bem Thiere ine Dhr. 3ft es ein wenig möglich, so wird ber Wurm an ber Wolle fich verfangen und fo herausgezogen werden. Sollte biefes nicht ber Fall fein, fo gieße man bas Dhr voll von überschlagenem Baffer an, und bann wird ber Burm jum Borfchein fommen. Gollte ber Fall vorfommen, baß bas Uebel burch unreines Futter ober Schmut hervorgebracht worden ift, fo hat man bas Ohr von demfelben zu reinigen\*\*)

<sup>\*)</sup> Man fann jedoch ftatt bes Terpentinols auch Rampfergeist anwenden, wobei noch ber Reiz wegfallt, ben bie Scharfe bes Terpentinols im Ohre verursacht.

<sup>.\*\*) 3</sup>ch habe icon Falle gehabt, wo ich Ginfprigungen von Del machen ließ.

### Die Geschwüre in ben Ohren.

Es geschieht öfters, daß die Thiere Geschwure in ben Ohren haben und badurch große Schmerzen erleiden. Die Ursachen berselben sind folgende: kalte, nasse Witterung, Unreinigkeit in den Ohren selbst, vorausgegangene Krankheiten.

Rennzeichen. Es stellt sich gleich im Anfange Traurigkeit ein. Die Thiere hängen meist den Kopf. Sind die Geschwüre nur an einem Ohre, so neigen sie den Kopf dahin, wo das verletzte Ohr ist. Sie schütteln auch öfters den Kopf. Wenn die Geschwüre häusig und groß sind, so verlieren die Thiere gewöhnlich an ihrem frühern Appetit. Bei genauer Untersuchung ist das kranke Ohr auch etwas angeschwollen. Die Geschwüre geben auch eine übelriechende Feuchtigkeit von sich.

Heilung. Die Haare um das verlette Ohr sind sogleich rein und sauber wegzuscheeren. 6 Loth Branntswein, 2 koth Bleiessig, 1 koth Terpentinöl mische man gut untereinander und wasche bis zur Heilung täglich zweimal die Geschwüre damit ein. Uebrigens mussen die Wunden nebenbei noch recht rein und sauber gehalten werden.

## Die Krankheiten ber Augen.

Diese Uebel kommen oft vor und können aus zweierslei Ursachen entstehen. Die Erste ift eine Ablagerung von einer innerlichen Krankheit, wo der Krankheitöstoff sich auf die Augen wirft, oder eine Ererbung von Bater oder Mutter. Die zweite ist eine Krankheit am Auge, selbst durch äußere Gewaltthätigkeiten hervorgebracht, 3. B.

burch Stöße, Schläge, Eindringen fremder Gegenstände und durch schnellen Wechsel ber Luft. Daher ist bie Behandlung auch wesentlich verschieden.

Kennzeichen ber Augenfrankheit, bie aus äußerlichen Urfachen entsteht: Das Auge ist entzündet, roth, feurig. Es fließen helle Thränen aus demsselben. Die Umgebungen bes Auges sind heiß, schmerzshaft und gespannt. Wenn man ein so verletzes Thier in das Helle bringt, so schließt es das Auge sogleich.

Beilung ber außerlich verurfachten Augen= franfheit. 2 Dag frifches Brunnenwaffer, 2 loth Bleiessig mische man untereinander und masche bamit bis jur Befferung bas Auge aus. Diefe Auswaschung muß alle 2 Stunden gefcheben. Man fann auch öfters ein linnenes Tuch in diefes Wafchwaffer tauchen und daffelbe über bas Auge legen. Wenn in Zeit von 5-6 Tagen bas llebel nicht weg ift, fo mache man bei einem ftarfen ausgewachsenen Bieh an der Salsaber eine Aberläffe von 3 bis 4 Pfund Blut. Dazu bereite man noch aus 3 Loth frifder Butter, 2 Quint rothem Pringipitat, 1 Quint Bummi-Rampfer, pulverifirt, eine Augenfalbe, bemabre diese in einem gut verschloffenen Tiegel auf und ftreiche täglich 2mal bes Morgens und Abends in ber Große einer Erbse bem Thiere in bas leibenbe Muge. Diefes Einstreichen muß fo lange geschehen, bis die Beilung erfolgt ift. Das öftere Auswaschen bes Auges mit gang frischem Baffer ift nebenbei noch febr mohl gu empfehlen. Während biefer Seilungsart muß bem Thiere immer gutes und leicht verdauliches Futter gereicht werben. Das fogenannte Körnerfutter aber ift ber Site wegen, die es verurfacht, gang zu vermeiben.

Rennzeichen ber Augenfranfheiten, bie aus innerlichen Urfachen entfteben. Die Augen find trub, die Umgebungen besfelben flein und gufammengezogen. Bieweilen ift bas Auge wieder bell, in einigen Wochen wird es aber wieder dunkel. Ferner ift bas Auge matt und wird öftere gang weiß. Diefer Buftand bauert jedoch nicht länger als 8 bis 12 Tage. einem folden Augenleiden bleibt bas lebel im erften Jahre immer nur auf einem Muge. Spaterbin ergreift es aber auch noch bas andere gefunde. Wenn Diefer Fall eingetreten ift, bleibt wenig Soffnung ju einer ganglichen Berftellung bes Patienten. Wenn bie Rrantheit einmal fo lange angehalten hat, fo ift die unmittelbare Folge bavon, daß alle Sehfraft des Auges bereits verloren gegangen ift. In biefem Falle ift es am rathfamften, bas Thier gut ju maften und es an einen Degger au verfaufen.

Heilung. Gine Handvoll Schafgarbenfraut siebe man in 1 Maß Wasser ab, lasse es eine halbe Stunde lang stehen, seihe es dann durch ein Tuch, und setze noch dazu 12 koth Kampsergeist, 2 koth Opium-Tinstur, 2 koth Bleiessig, mische alles gut untereinander, bewahre es in einem Glase auf, und wasche das franke Auge täglich zweimal bis zur Besserung damit aus. Als innersliches Mittel kann man dem Thiere 4—5 koth Glauberssalz in einer verhältnismäßigen Quantität Wassers aufgelöst, zu saufen geben. Zeigt sich auf diese Behandslungsweise in vierzehn Tagen keine Besserung, so lege

man an der Seite des franken Auges am Kinnbackens muskel ein Eiterband an; lasse es 3 bis 4 Wochen in seiner Wirkung, und reinige es täglich vom Schmut und Unrath durch Seisenwasser. Die obige Behandlungsweise in Hinsicht auf die Einwaschung des Auges wird beisbehalten, die Eingüsse jedoch unterbleiben.

# Die Halsgeschwulft (auch Braune genannt).

Diese Krankheit herrscht oft und sehr gerne unter dem Hornvieh, besonders aber im Frühjahr bei schnellem Wechsel der Atmosphäre. Die Ursachen derselben sind: Anhaltende rauhe Nordluft, rauhes, verdorbenes Futter, Stöße, Schläge 2c. an den Hals. Das lebel ist übrisgens auch sehr schmerzhaft.

Kennzeichen. Die Thiere zeigen Traurigkeit an, hängen ben Kopf unter ben Barn, verlieren ben Appetit, nehmen von dem vorgeworfenen Futter in's Maul und lassen es sogleich wieder fallen. Das Athemholen ist besschwerlich. Berührt man das Thier mit der Hand am Halse, so zeigt es große Schmerzen an. An Hals und Schlund sett sich eine Entzündungsgeschwulst an, die den Thieren sehr großen Schmerz verursacht, wenn man sie berührt. Maul und Nase sind trocken und heiß. Der Puls ist voll, hart und rasch. Die Herzschläge vermehren sich zusehends. Die Augen sind starr, feurig und hervorsstehend. Das Thier hält meist im Stehen und Liegen den Kopf steif und undeweglich. Es fängt an, mehr zu schnausen. Wenn das Thier sauft, so zeigt es beim Hinunterschlucken seinen Schmerz an. Es läßt das Wasser

auch wieder zur Nase heraus. Der Mist ist trocen und geht sparsam ab. Der Urin ist hell. Das Thier gibt ihn immer sparsamer von sich. Das Abgehen desselben macht dem Thiere Schmerzen. Sein Zustand fordert jest die schleunigste Hilse, sonst droht ihm das nahe Ersticken.

Seilung. Das gewöhnliche Futter und Betranfe wird entzogen. Man gebe gute, warme Mehltranke gu Als Futter gebe man in fleinen Bortionen Roggenmehl, geftampfte weiße Ruben und Rartoffeln. 8 Loth Gibischsalbe, 3 Loth Lohrol, 2 Loth Gummikampfer, pulverifirt, mifche man gut untereinander gu einer Galbe und reibe bie Gefdwulft am Salfe täglich 2mal bamit ein. Man nehme bernach ein Stud von einer alten wollenen Dede und binde bie Geschwulft fehr warm ein, bamit fie fich gertheile. Wenn aber bas Thier ftart ju rocheln anfinge, fo muß man ihm je nach Alter und Conftitution einen Aberlag machen, und zwar barf man einem ausgewachsenen und ftarten Stude 2--3 Bfund Blut abzapfen. 4 Loth Gibifdmurgel, 4 Loth Gußholjwurzel, 6 Loth Salpeterfalz, alle brei pulverifirt, 6 Loth Glauberfalz, mifche man gut untereinander und mache es mit einer genugenden Portion Sonig zur Latwerge. Bon biefer Latwerge gebe man bem franken Bieh täglich breimal eine hölzerne Spatel voll auf bie Bunge. Beigt fich aber auf biefe Behandlungeart in 4-5 Tagen feine Befferung, fo muß man ben Aberlag wiederholen. Dagu brauche man einen Ueberschlag, ju bem man 4 Sandvoll Leinsaamen, 2 Sandvoll Schwarzmehl, 2 Sandvoll Bilfenfraut nimmt, biefes Alles in Baffer gu einem biden Brei einfocht, und fo beiß bas Thier es erleiben mag,

um die Geschwulft am Halse schlägt. So oft dieser Neberschlag kalt ist, muß man ihn wieder ganz frisch erhipt umlegen. Dieses Bersahren dauere so lange sort, die Geschwulst sich zertheilt hat, oder aufgebrochen ist. Wenn ein Thier aber am Halse so angeschwollen wäre, daß es wenig oder gar nichts mehr hinunterschlucken kann, so mache man lauwarme Einsprizungen von 5—6 Maß gut gesottenem Gerstenwasser, 1 Pfund Honig und etwas Roggenmehl, das man gut durcheinander mengt. Bon diesem Gemisch sprize man mittelst einer Alhstierssprize dem Thiere täglich zweimal in den Hals, die sich die Besserung einstellt.

#### Die Maufe

ift eine feltene Erscheinung beim Hornvieh. Die Ursachen berselben sind: Schmutige, sumpfige Ställe, naffe Beisben, Unreinlichfeit.

Rennzeichen. Schon 1—2 Tage vor bem Ausbruche der Krankheit wird das Thier traurig. Es versliert mehr oder weniger an seinem frühern Appetite. Die Füße in der Gegend des Fesselgelenks schwellen an. Diese Geschwulft wird gleich heiß und entzündet. Das Thier zeigt eine schwerzhafte Empfindung an und hebt den kranken Fuß empor. Oft stellt es sich, als ob es zusammenbrechen wollte, besonders thut es dieß, wenn man den kranken Theil berührt. Die Geschwulst ist übrigens rosenroth; hie und da trifft man sie auch etwas blässer. So weit die Entzündung reicht, so weit sträuben die Haare sich in die Höhe. Die Geschwulst fängt an naß zu werden und bricht bald aus. Die Jauche, welche

jest aus der offenen Geschwulft hervorbricht, ist gelblich und hat einen widerlich stinkenden Geruch. Wo sie hinstließt, frist sie die Haare weg. Das Thier sieht sich öfter nach dem franken Fuße um. Der Zustand erfordert jest schleunige Hilfe, sonst fängt die Wunde selbst zu stinken an und bekommt eine krebsartige Gestalt.

Seilung. Man ftelle bas franke Bieh fogleich auf eine gute reine Streu. Der frante Fuß werbe fogleich mit Seifenwaffer rein und fauber gewaschen, und wieder abgetrodnet. Wenn biefes geschehen ift, fo mifche man 4 Roth Gibischfalbe, 2 Loth Lohrol, 1 Loth Bleieffig ju einer Salbe, und ichmiere Die Geschwulft täglich 2mal bamit ein. Uebrigens barf nicht vernachläffiget werben, ben Fuß täglich 2mal auch noch mit Seifenwaffer rein abzumaschen, und bann mit einem reinen Saber abzutrodnen. Sobald aber bie Beschwulft aufgebrochen ift. unterlaffe man bas Ginfdmieren mit obiger Galbe, und brauche bagegen folgendes Wundwaffer: 1 Quart Ralfwaffer, 2 Loth Aloetinftur, 1 Loth Bleieffig, 1 Loth Terpentinol mische man untereinander, und masche bamit täglich 2mal bis gur erfolgten Seilung bie Bunde ein. Sollten fich aber icharfe Rander an ber Bunbe bilben, fo fcmiere man Diefe täglich einmal mit Schweinschmals ein.

### Das Berballen ber Fuße.

Diese Krantheit zeigt sich am meisten im Sommer und Frühjahre. Die Ursachen sind: Rauhe, steinige Gegenben, auf denen das Wieh bei großer Site zu viel geben muß. Kennzeichen. Das Thier tritt mit dem franken Fuße sehr empfindlich auf, fängt an zu hinken, und sett die Ballen sehr furchtsam auf dem Boden auf. Berührt man die Ballen mit der Hand, so zeigt das Thier große Schmerzen. Oft ist die Krankheit nur an einem Fuße, oft aber ist sie auch an allen vier Füßen. Wenn man den Fuß untersucht, so sindet man den Ballen start ansgeschwollen.

Beilung. Man bereite bem franfen Stude eine gute, trodne Streu, und ftelle ben franken Fuß unter Tage öftere in faltes Waffer, um ber Entzundung Ginhalt zu thun. Ferner ichlage man über Rlaue, Ballen, bis an's Keffelgelent einen aus Lehm, Effig und Baffer bereiteten Brei. Go oft Diefer Ueberschlag troden ift, mache man einen frischen baran. Uebrigens muß man bis zur Seilung mit biefen Ueberschlägen fortfahren. Wenn aber nach 4-6 Tagen bie Entzündung nicht gehoben ift, fo muß man an ber Stelle, wo bie Entjunbung am beftigften ift, einen Ginschnitt nach ber gange machen und die Bunde in einem mit frischem Baffer angefüllten Rubel ausbluten laffen. 3ft bann bie angesammelte Jauche burch Die gemachte Deffnung rein abgefloffen, bann mafche man bie Wunde täglich zweimal mit Salzwaffer, worunter etwas Effig fommt, rein und fauber aus. Man fann auch etwas Werch auf bie Wunde legen und bieselbe mit einem leinenen Lappen gubinden; dieß bient bagu, Staub und andern Unrath von ber Wunde abzuhalten und biefelbe baburch in ihrer Beilung nicht zu verzögern.

## Die Berhartung ber Guter.

Diefer Kall fommt sehr oft, besonders aber bei ben Ralberfühen vor. Die Ursachen sind: Berftodung ber Milch in ben Eutern, was von dem nicht gänzlichen Ausmelfen der Rühe herfommt, oder auch von dem starfen Zwängen; bieses Uebel können die Rühe sich auch selbst zuziehen; ferner Stöße, Schläge auf die Euter, durch boshafte Mägde beigebracht.

Kennzeichen. Die Kühe verlieren an der Milch in größerm ober verringertem Maaßstabe. Es bilden sich am Euter Knoten. Wenn man das Euter mit der Hand berührt, so kann man diese Knoten sehr leicht wahrnehmen. Dieses Berühren verursacht dem Thiere Schmerzen. Man kann das Wieh auch nicht mehr gut melken. Die Milch selbst hat ein häßliches, gelblich wässeriges Aussehen.

Heilart. Man melfe die Euter öfters rein und fauber aus und wasche sie öfters mit warmem Wasser, damit sich die Knoten zertheilen. Wenn nun auf dieses keine Besserung eintritt, so mache man aus 6 Loth Eisbischsalbe, 2 Loth Lohröl, 1 Loth Bleiessig eine Salbe, und schmiere die Knoten täglich zweimal ein.

## Die Entzündung ber Guter

trifft man mehr bei jungen als alten Kühen, am meisten aber befällt sie die Kälberfühe. Die Ursachen sind: Erskältung, Schläge, Stöße, vernachläßigtes, gezwängtes Melken, Fallen und der neue ungewohnte Reiz am Guster, der zum erstenmale trächtigen Kühen zugeht.

Kennzeichen. Die Kühe zeigen beim Melfen großen Schmerz an, werden unruhig, fangen auch an, mit den hintern Füßen auszuschlagen, und verlieren gar bald die Milch. Der gewöhnliche Appetit verschwindet. Das Euter selbst ist heiß und hart. Beim Berühren besselben mit der Hand zeigt das Thier Schmerzen an. Hie und da sieht man am Euter auch röthliche Stellen. Das Bieh sieht sich öfters nach dem franken Theile um und liegt viel weniger als im gesunden Justande. Es stellt sich öfters ein Fieber ein, hält aber nicht lange an. Die Milch, die ein Thier allenfalls noch geben sollte (es kann dieß auch hie und da, je nachdem nämlich die Krankheit bei einem Stücke schwächer ober stärker ist, möglich sein), ist wässerig und brockig, und sieht gerade wie das sogenannte Schottenwasser aus.

Heilung. ¼ Pfund Baumöl, 6—8 Loth venetias nisches Bleiweiß, pulverisirt, 2 Loth Bleiessig mische man gut untereinander zu einer Salbe und schmiere täglich 3 bis 4mal das Euter damit ein. Dazu brauche man auch noch Bäder von lauwarmem Wasser mit Essig ges mischt, und thue noch 3 bis 4 Loth Alaun, pulverisirt, dazu. Wenn dieses Bad so bereitet worden ist, tauche man einen Schwamm darein und bade damit das Euter, indem man täglich öfters den in dieses lauwarme Bad getauchten Schwamm einige Minuten lang an das Euter hält. Sollte auf die vorgeschriebene Heilmethode die Entzündung noch nicht gehoben sein, vielmehr in 4—5 Tagen hestiger werden, so ist dieß ein Zeichen, daß sie zu weit um sich gegriffen habe, und bereits schon Suppuration vorhanden sei. Man lasse dann die warmen

Baber hinmeg, und fcmiere bas Guter bloß noch mit obiger Galbe ein, bis baffelbe rein ift. Ift bieg ber Rall und bricht das Guter nicht von felbst auf, so muß man eine Deffnung in' baffelbe machen und die angefammelte Materie rein und fauber abfließen laffen. Best mafche man bas Guter mit warmem Seifenwaffer rein aus. Die obige Calbe barf burchaus nicht gebraucht werben. Dagegen masche man die Wunde täglich zweimal mit lauwarmem Baffer, worunter etwas Effig und Gala fommt, und fahre bis gur Beilung damit fort. Beigen fich um die Bunde herum Berhartungen, fo fcmiere man diefelben bis jur Beilung mit Gibifchfalbe ein. Bahrend ber Krantheit gebe man ben Thieren gute, lauwarme Mehltrante, mit etwas Rochfalz vermengt, ju faufen; gutes aromatisches Futter werbe ihnen zum Freffen gegeben. Gine gute trodne Streu bereite man ihnen. Much durfen fie feinem Luftzuge ausgesett fein. Bu bemerken ift noch, daß biefe Seilungsmethode mit aller Bunftlichfeit und Genauigfeit verfolgt werden muß, und biefes llebel auch fehr gart zu behandeln ift, indem fonft febr leicht Berhartungen gurudbleiben fonnten.

## Die Wunden an den Bigen.

Es ereignet sich sehr oft ber Fall, daß sich an den Zisen der Melffühe rund herumlausende Schrunden anssehen und den Thieren große Schmerzen verursachen. Die Ursachen sind: Unreinlichkeit, grobe, rauhe Behandslung von Seite des Melkers oder der Melkerin, voraussgegangene Euterentzündungen.

Kennzeichen. Beim Melfen zeigen bie Kube großen Schmerz an, werden unruhig und schlagen mit ben Hinterfüßen aus. An den Zipen findet man Schrunben ober rauhe Erhabenheiten. Das Bieh verliert balb bie Milch.

Heilung. 4 Loth Schweinschmalz, 2 Loth Lohröl, 1 Loth Bleiesig mische man zu einer Salbe, und schmiere täglich zweimal die Zigen damit ein. Man muß das Wieh, wenn es auch noch so sehr dabei leidet, täglich zweimal gut ausmelten. Dieses Melten muß deswegen geschehen, weil bei dem längern Aussehen desselben die Milch verschwinden würde, und die Kühe längere Zeit keine mehr gäben. Uebrigens darf diese Milch nicht besnütt werden.\*) Wenn sich nun ein dicker Schorf um die Wunden ansehen sollte, so bestreiche man diesen tägslich einmal mit Altheasalbe und thue dieß so lange, bis er abgeheilt ist.

### Das Blutmelfen ober bie blutige Milch.

Es geschieht öfters, daß die Kühe rothe Milch gesben, die nicht mehr benüht werden darf. Die Ursachen von diesem Uebelstande sind: Starke Bollblütigkeit, zu heftiges Ziehen an den Zihen während des Melkens, wodurch einige kleine Blutgefäße zerrissen werden; ist dieses lettere Ursache, so geht es gewöhnlich sehr lange her, bis die Milch wieder ganz weiß wird.

Rennzeichen. Die Milch wird roth, rothlich.

<sup>\*)</sup> Nach einem jebesmaligen Melfen muß man bie Thiere an ben Bigen mit obiger Salbe einschmieren.

Das Bieh verliert manchmal an Appetit, wird mehr ober weniger traurig, und zeigt beim Melfen große Schmerzen an, besonders wenn das lebel schon längere Zeit gedauert hat.

Heilung. Man mache bem Thiere einen Aberlaß von 2—3 Pfund Blut aus der Halbader. Da es öfters ber Kall ift, daß die Thiere nicht aus allen vier Zihen blutige Milch geben, sondern hie und da bald aus einer, bald aus zweien, so kann man die blutige Milch in die Streue melken, die aus gefunden Zihen kommende aber gebrauchen. Es tritt öfters der Kall ein, daß ein oder zwei Zihen aufgeschwollen sind. Diese bade man nun in lauwarmem, mit etwas Milch vermengtem Wasser öfters. Sollten diese Zihen aber aufbrechen und mit der Milch auch Eiter und Blut gemischt sein, so sehe man diese warmen Bähungen fort, und das Uebel wird in kurzer Zeit gehoben sein.

### Die blaue Milch.

Diese Fälle, daß die eine oder die andere Kuh blaue Milch gibt, kann man öfters wahrnehmen. Hat man in einem Stall mehrere Kühe beisammen, so muß man jede allein melken, um zu sehen, welche die blaue Milch gibt. Die Ursachen von diesem lebel sind: Schlechtes verdorbenes Futter, Krankheiten.\*)

<sup>\*)</sup> Alte Weiber munkeln, im Falle eine Ruh blaue Milch gabe, fo viel von Zaubereien, benen ihre Ruhe unterworfen maren 2c. und schwaten fo viel Abgeschmacktheiten, bag man sich wuns bern muß, wie in einem Zeitalter, bas fo aufgeklart ift, folcher

Heilart. Sobald eine Kuh blaue Milch gibt, mache man aus 1 Duart Wasser, 1 Eslöffel voll gestoßenen Kümmelsaamens, 1 Eslöffel voll gestoßenen Kenschelsaamens, das man Alles gut untereinander mischt, einen Einguß, und schütte diesen der Kuh auf einmal ins Maul ein. Dieser Einguß ist so lange fortzugeben, bis die Kuh die blaue Milch verloren hat. Da es aber Källe gibt, daß die blaue Milch durch Schmut in den Gefäßen, oder durch das Ausbewahren an seuchten Orten entsteht, so weiß wohl Jedermann selbst, wie diesem Uebel abzuhelsen ist.

### Das Vorfallen ber Gebärmutter.

Dieser Fall ereignet sich sehr oft, besonders bei harten Geburten. Die Ursachen sind: Wenn sich eine Kuhnicht gleich bei der Geburt gereiniget hat, wobei durch ungeschiefte Menschen die Nachgeburt mit Gewalt hersausgerissen und der Tragsack dadurch stark geschwächt wird, wenn die Kühe mit dem hintern Theile zu niedrig liegen, wenn dei schweren Geburten die Nachgeburt aus der Mutterscheide tritt.

Heilung. So wie ber Tragsack aus ber Muttersicheibe heraus ist, suche man ihn in seine natürliche Lage zuruckzubringen und bewerkstellige bieses auf folgende Beise: Man siebe ein Stuck Leinwand ober gesponnenes

Unfinn ftattfinden fann. Aber gerabe biefe Alten find es meift, bie burch Unreinhalten ihrer Gefchirre 2c. felbft Schulb an biefem Nebelftande find.

Barn in ber Milch, nehme es bann meg, lege es, fo warm es zu erleiben ift, auf bie Sand, und ichiebe bann Die Gebarmutter mit aller Borficht und ohne alle Berletung mit bem entblößten Urm in die vorige Lage gurud. Jeboch muß bei biefer Operation bie Ruh fteben, und falls fie ju fdwach mare, muß man fie ju erhalten fuchen. Nach vollendeter Operation lege man die Ruh, wenn fie fdwach und matt ift, auf die Streu, forge aber bafür, daß der hintere Theil höher liegt, weil fonft die Gebarmutter wieder herausbringen fonnte. Man lege, um jebes Ausbringen ber Gebarmutter ju verhindern, leinene Tucher, die man, wie oben fteht, in Milch gefocht hat, an die Schamtheile und befestige fie mittelft einer Bandage. Diefe lleberichlage muffen immer warm erhalten werben. Diese Behandlungsweise geht fo lange fort, bis ber Tragfad nicht mehr aus feiner Lage geht. Sollten biefe Mittel aber nicht genugen, fo nehme man einen feinen meffingenen Drath, fpige ihn gu, ftede ihn aleich unter bem After in bie Schamlippe, fneipe ibn bann ab, biege an jeber Seite einen Knopf, fo, baß bie Leften nicht mehr auseinander fteben fonnen. Reben biesem Drath sind noch zwei andere anzubringen, die auf bie nämliche Weise behandelt werben. Sat man burch biese Operation bas herausfallen bes Tragfacts verhinbert, so made man bie oben erwähnten lleberschläge wieder, ober brauche Ausspritungen von lauwarmer Milch. Während ber Krantheit befommt bas Thier gute warme Mehltränke, mit etwas Rochfalz vermengt. zu faufen; zu freffen gebe man ihm nur gutes aromatisches Futter, aber in fleinen Portionen. Sollte aber ein

starkes Fieber eintreten, so siebe man 2 Handvoll Leinssamen in 2 Maß Wasser, bis es schleimig wird, ab, nehme eine % Bouteille davon weg, und setze zu dieser 1 Loth Salpetersalz, 2 Loth Weinstein, 1 Loth Enzianswurzel, pulveristrt, mische Alles gut untereinander, und gieße es täglich zweimal in obiger Portion dem Thiere in's Maul ein. Dieser Einguß muß so lange gegeben werden, die das Fieber verschwindet. Sollte Verstopfung vorhanden sein, so mische man 1 Maß warmes Wasser, 5 Loth Leinöl, 1 Loth Kochsalz gut untereinander, und gebe täglich zweimal dieses Gemisch als Klystier. Zu bemerken ist, daß der Drath, welcher in die Schamlippen eingezogen werden mußte, erst dann herausgezogen werden darf, wenn das Herausdringen der Gebärmutter nicht mehr zu befürchten ist.

### Das Bergeben ber Milch.

Es geschieht sehr oft, baß eine Kuh, ohne baß sie an einer Kransheit leibet, die Milch verliert. Die Urssachen dieses Falles sind: Schlechte Berdauung, angeshäufte Unreinigkeit, saures, schlechtes Futter und Getränke, besondere Schwäche.

Heilung. Einer solchen Ruh gebe man täglich 4 Loth Glaubersalz, 2 Loth Doppelsalz, in einer halben Maß Wasser aufgelöst, ein. Mit diesem Einguse fahre man so lange fort, bis ein leichtes Laxieren sich eingestellt hat. Wenn dieß geschehen ist, so gebe man der Ruh 14—20 Tage lang zwei Eslöffel voll von nachstehendem Pulver, in 1 Duart Wasser aufgelöst, täglich früh vor dem Futter ein. Dieses Pulver sei bereitet

aus 12 Loth braunen Eichenrinden, 10 Loth Kummelfaamen, 8 Loth Wachholberbeeren, 9 Loth Enzianwurzel, alle fünf pulverifirt.

### Die Läufe.

Diefes Uebel wird beim Hornvieh ebenso behandelt, wie es bei ben außerlichen Pferdefrantheiten angegeben ift.

#### Die Raube.

Diese Krankheit zeigt sich öfters sehr gefährlich und anstedenb. Die Ursachen sind: Berborbenes, faules Kutter, Mangel an Futter, schlechte, niedere, sumpfige Ställe, Mangel an Bewegung, Mangel an Reinlichfeit, Anstedung.

Kennzeichen. Im Anfange zeigen sich an Kopf und Hals haarlose Flecken. Diese behnen sich nach und nach über ben ganzen Körper aus. Die Thiere fangen seht zu juden an. Sie reiben sich am Stand oder Barn, oder wo immer, ab. Zu Zeiten lausen zwischen Haut und Zellgewebe kleine Blasen auf. Diese Blasen enthalten eine scharfe und stinkende Keuchtigkeit. Wenn sie ausbrechen, so frist die in ihnen enthaltene Schärse die Haut auf. Das Thier wird sett matt und magert ab. Die Kühe verlieren an der Milch. Im höhern Grade der Kranscheit muß man das Thier so viel reiben, daßes gar keine Ruhe hat. Das Thier verliert endlich den Appetit und wird traurig. Die Geschwüre breiten sich über den ganzen Körper aus.

Seilung. Bei Wahrnehmung biefer Rennzeichen entferne man bas franke Bieh fogleich von bem gefunden,

ftelle es in einen eigenen gefunden Stall, theile ibm gleich eigene Futter= und Trinfgefchirre, fo wie eigenes Butzeug zu, und gebe, wenn es möglich ift, bem Thiere einen eigenen Barter. Wenn bieß nicht fein fann, fo foll ber Barter eines franken Thieres, ebe er wieber au ben gefunden geht, gehalten fein, fich vorher immer fauber zu reinigen. Während ber Krankheit muß man bem Thiere immer gutes, aromatifches Seu ju freffen geben. Bum Caufen gebe man ihm gute Mehltranfe. Ferner versehe man die Thiere immer mit einer guten Streu. Man muß das Thier täglich 1-2 Stunden in ber freien Luft herumführen. Im Sommer muß man es öfters mit frifdem Waffer abwafden. Die raubigen Stellen find mit einer Lauge von Buchenasche rein und fauber abzumafchen. Der Plat im Stalle, wo bas Thier fruber geftanden hat, muß mit Lauge und Ralfwaffer rein ausgeputt werden, ebe man ein anderes Thier hinstellt. Best made man eine Calbe von & Pfund Schweinschmalz. 3 Loth Lohrol, 3 Loth Merfurialsalbe, 2 Loth spanische Fliegen, pulverifirt, 1 Loth Gummi Guphorbium, 2 Loth Terventinol, Diefes Alles mifche man gut untereinander, und bewahre es in einem Tiegel auf. Mit Diefer Salbe fcmiere man die raudigen Stellen täglich einmal ein, und masche 2-3 Tage nachher mit warmer Lauge die Salbe wieder herunter; nachdem bieß geschehen, schmiere man fogleich wieder bie munden Stellen mit ber namlichen Salbe ein. Diefes Ginschmieren und Abmaschen muß bis zur ganglichen Genefung wiederholt werden. Wenn das Bieh aber fehr fcwach ift, und die Rrant= beit von zu schlechtem Butter herrührt, fo bereite man

2

aus 6 Loth Engianmurgel, 4 Loth Ralmusmurgel, 5 Loth Fenchelsaamen, alle brei pulverifirt, 4 Loth Schwefelbluthe. 5 loth Bachholberbeeren, 4 loth Spiegglang, beibe pulverifirt, ein Bulver, bewahre es an einem trodnen Orte auf, und gebe bem franken Thiere täglich fruh por bem Futter einen ftarfen Eflöffel voll bavon auf die Bunge. Diefes Bulver gebe man 14 bis 18 Tage nacheinander fort. (Diefe Beilart gilt für Die fcmacheren, fraftlofen Thiere.) Ginem Thiere aber, bas gut genahrt und ftark ift, muß man aus ber haleaber 1-2 Daß Blut abzapfen. Jüngeren, nicht ausgewachsenen reduzire man um die Sälfte biefen Aberlag. Ferner muß man foldhe fraftige Thiere 1-2 Stunden im Freien täglich herumführen. Dann mache man ihnen aus: 4 Loth Gibifchmurgel, 4 Loth Gußholzmurgel, beibe pulverifirt, 5 Roth Salpeterfalz, 7 Loth Weinstein, 5 Roth Schwefelbluthe und einer genügenden Portion Wachholdersulze eine Latwerge, und gebe täglich zweimal bem Thiere eine bolgerne Spatel voll bavon auf die Bunge. Das Ginschmieren ber Saut mit ber Calbe, fo auch bas Abmafchen mit ber Lauge, ift bereits oben angegeben. Gollte aber dieses llebel länger als 14-21 Tage anhalten, fo muß man dem Thiere ein haarseil vor die Bruft legen, und es langere Beit in feiner Wirkung laffen. nun die Befferung fich eingestellt hat, jedoch bas Thier bie und ba an einer Stelle noch ein Juden fpurt, fo muß man biefe Theile mit obiger Salbe einschmieren. \*)

<sup>\*) 3</sup>ch habe öftere unterm hornvieh und ben Pferben Falle gehabt, wo bas Juden burchaus nicht nachlaffen wollte; ba habe

Nach vollendeter Heilung muß man das Waschen mit der Lauge noch längere Zeit fortseten, oder, wenn es im Sommer ist, das Thier oft mit kaltem Wasser reinigen, um das Hautorgan immer sauber zu erhalten. Defteres Striegeln und Kartätschen des Thieres ist nicht genugs sam zu empsehlen.

### Der Anieschwamm

fommt fehr oft beim Hornvieh vor. Die Urfachen sind: Stoße, Schläge, Fallen 2c.

Kennzeichen. Es zeigt sich am vordern Theile des einen oder des andern Bordersußes am Knie eine Geschwulft. Manchmal ist dieß auf beiden Füßen zusgleich der Fall. Diese Geschwulst ist anfangs hart und entzündet, schmerzt die Thiere sehr. Sie wird immer größer und weicher, und hängt oft etwas über das Knie hinunter. Das Berühren dieser Geschwulft, wenn sie schon groß ist, verursacht den Thieren gar keinen Schmerz mehr. Diese Geschwulft ist also blos im Entstehen schmerzhaft.

Heilung. Ift die Geschwulft noch im Entstehen, so mache man sogleich Ueberschläge von Lehm, Essig und Wasser, und streiche damit den Knieschwamm an. So oft der jedesmalige Ueberschlag trocken ist, muß man ihn sogleich frisch wieder überlegen. Da aber der Ueberschlag

ich benn mit einem Aberlaßeisen Löcher in biese Stellen gesichtagen, fo tief, daß Blut kam. Diese Wunden ließ ich mit Terpentinöl einreiben; freilich war dieß für das Thier schmerzs haft, allein ber Schmerz ging schnell vorüber, und die heis lung war erfolgt.

auch über Racht bleibt, fo muß man ihn immer bes Abende mit einem alten Tuche umbinden, damit berfelbe nicht wegfallen fann. Wenn auf biefes in brei bis vier Tagen bie Beschwulft sich nicht gertheilt hat, fo nehme man 1 Quart Branntwein, 4 Loth Bleieffig, 8 Loth Rampfergeift, 1 Quart Effig, mifche Alles gut untereinander, bewahre es in einem Glafe auf, und mafche bie Geschwulft täglich viermal bamit ein. Ift ber Rniefcwamm ichon alt und verhartet, und will er fich auf obige Einreibung nicht zertheilen, fo mache man aus 3 Loth Schweinschmalz, 2 Loth Lohrol, 1 Loth Terpentinol, 1 Loth spanische Fliegen, pulverifirt, 1 Loth Bummi-Eueine Salbe, und ichmiere mit biefer ben phorbium Schwamm alle zwei Tage ein. Mit biefer Ginreibung fahre man 6-8 Tage fort. Hernach fete man mit biefer Salbe aus und schmiere dafür ben Schwamm mit Schweinschmalz ein. Nach ein paar Tagen mafche man ben Schmut mit Seifenwaffer rein hinweg. Die Ginreibung mit obiger Salbe muß aber fo lange fortgemacht werben, bis ber Stollschwamm sich verzogen hat. bas llebel nun geheilt, fo muß man, ba bie Stelle bes Stollichwammes gang nacht und von haaren entblößt ift, biefelbe reinigen, und mit frifcher Butter ober mit Schweinschmalz einschmieren, bamit bie nadte Stelle balb wieber mit Saaren bebedt ift.

### Die Verstauchung der Fessel.

Diese Krankheit entsteht meist baburch, daß die Thiere auf dem Weideplate hin und her springen, oder bei Zugochsen durch heftige Anstrengungen.

Kennzeichen. Die Thiere treten gleich anfangs mit dem franken Fuße sehr subtil auf dem Boden auf. Das Fesselgelenk schwillt an. Wenn man es mit der Hand berührt, zeigt das Thier Schmerzen an. Man fühlt Hipe an demselben. Bei genauer Untersuchung sindet man auch Röthe am Fessel, die immer sichtbarer wird. Wenn man das franke Vieh aus dem Stalle führt, ist es kaum des Schmerzes wegen, den es erleidet, fortzubringen,

Beilung. Gleich bei Wahrnehmung Diefer Rennzeichen mache man eine Ginreibung aus 4 loth Bleieffig, 5 Loth Rampfergeift, 4 Pfund Gffig, 4 Pfund Brunnmaffer, mische alles wohl untereinander und wasche alle 2 Stunden ben franken Buß bamit ein. Wenn man aber einen leinenen Lappen in biefes Wafdmaffer taucht, und diesen um bas Reffel windet, auch ibn, so oft er troden ift, wieder benett, fo wird man am beften babei feinen 3med erreichen. Mit biefer Ginreibung fabre man fo lange fort, bis bie Befferung eingetreten ift. ber Schaben aber nicht in feinem Entftehen mahrgenom= men wird, wenn er im Gegentheile ichon veraltet fein follte, fo muß man feine Buflucht zu einem andern Mittel nehmen: Man mifche 7 Loth Leinol, 5 Loth Rampfergeift, 3 Loth Salmiafgeift untereinander, bewahre es in einem Glafe auf, und reibe täglich einmal bis zur ganglichen Seilung ben franken Theil ein. Bevor aber bie jedesmalige Einreibung gemacht wird, muß man bie im Glafe enthaltene geiftige Fluffigfeit tuchtig aufrutteln.

Das Gintreten fpigiger Körper in Fuß ober Klaue.

Es ereignet sich oft ber Fall, baß sich ein Stud entweber einen Nagel ober ein spitziges Glas 2c. in Fuß ober Klaue eintritt.

Kennzeichen. Ein Thier, das sich irgend einen spitigen Körper in Fuß ober Klaue eingetreten hat, wird sogleich auf dem beschädigten Fuße lahm gehen. Es wird den Fuß bei seder Bewegung schmerzhaft emporzucken. Im Stalle stehend, wird es den beschädigten Theil immer vom Boden erheben, oder, ihn sorgfältig aussegend, sich vor sedem Austreten mit demselben hüten.

Beilung. Der eingetretene Begenftand muß fogleich behutsam herausgezogen werben. Dann öffne man bie Bunbe, bie diefer Begenstand, fei es nun ein Ragel ober ein Glasftud, ober was immer, verurfacht hat, mit einem gut schneibenden Instrumente fo weit, bag bie angesammelte Jauche rein und fauber abfließen fann. Ift bieß gefche= ben, so masche man biese Wunde mit Branntwein aus, lege trodnes Werch barauf, und fahre mit biesem Ber= bande, der alle Tage frifch gemacht werben muß, bis jur Beilung fort. Gollte fich aber, mas auch ber Kall fein fann, über bem eingetretenen Rorper bie baburch gemachte Bunde geschloffen haben, so öffne man fie mit einem ichneidenden Instrumente, laffe ben Giter abfließen, und verbinde fie bann, wie oben bemerft ift, mit Branntwein und Werch, bis die Beilung erfolgt ift. Da bei biesen letteren Bermundungen ber Giter viel tiefer fitt, fo muß man auch tiefer ichneiben, um zu bemfelben zu ge= langen.

### Die Buglahmung.

Dieses Uebel findet man unter bem Hornvieh bei Rühen felten, bei Ochsen häufig. Die Ursachen sind: Stofe, Schläge auf die Schultern, heftiges Springen, übermäßiges Anstrengen ber Ochsen im Dienste.

Kennzeichen. Das Thier sett im ruhigen Zustande ben Fuß immer vorwärts gegen die Krippe. Im Gehen aber schleppt es benselben nach. Es kann den Fuß nicht mehr recht emporheben. Dieses zeigt sich ganz beutlich, wenn man das Thier über einen kleinen, erhabenen Gegenstand rückwärts treten läßt. Drückt man mit der Hand an das Schulterblatt in der Gegend, wo sich dasselbe mit dem Armbeine vereinigt, so biegt sich das Thier zurück und zeigt großen Schmerz an. Beim Besühlen des franken Theiles sindet man Hise vorbanden.

Heilung. Bei Wahrnehmung dieser Symptome untersuche man vorerst den Fuß, ob nicht andere Ursachen zu diesem Uebel vorhanden wären. Ist dieß nicht der Fall, und ist das Uebel noch nicht über 10 bis 12 Tage alt, so kann man vielleicht mit warmen Heublumenbädern, 10—12 Tage lang fortgesett, die Heilung erzwecken. Sollte aber nach dieser Zeit das Uebel sich nicht geben, sondern sich vielleicht gar verschlimmern, so lasse man das Schulterblatt rein und sauber abwaschen, mache dann aus 4 Loth Schweinschmalz, 3 Loth Lohröl, 2 Loth Terpentinöl, 1 Loth spanische Fliegen, 1 Loth Gummi-Euphordium, beibe pulverisirt, eine Salbe und schulterblattes ein. Diese Einreibung muß nach Vers

lauf von 24 Stunden wiederholt werden\*). Damit die Salbe aber durch Haare und Haut dringe, muß man sie recht tüchtig hineinreiben lassen. Nach Berlauf von 4—5 Tagen schwiere man die franken Stellen mit Butter oder Schweinschmalz ein, und wasche 48 Stunden hernach mit Seisenwasser allen Schmut davon ab. Die Heilung ist jest bestimmt erfolgt.

## Die Lendenlähmung (Guftlähme)

erscheint öfters. Ursachen sind: Starfes Umberjagen und Springen auf ben Weiben, Stöße und Schläge auf bie Lenden, schnelles Auftreiben ber Thiere von dem Lager, indem dadurch leicht eines ausglitscht und wieder zurudsfällt.

Kennzeichen. Das franke Thier stellt im Gehen ben Fuß sehr leicht und flach auf die Erde und schleppt ihn sichelsormig nach. Beim Zurückgehen kann das franke Thier ben Fuß nicht emporheben. Berührt man den Fuß, so äußert das Thier großen Schmerz. In der Lendengegend sindet man bei Untersuchung derselben eine Geschwulft, diese ist ganz heiß anzufühlen. Auch beim Berühren der Lendengegend zeigt das Thier Schmerzen an.

Heilung. Wenn bas Uebel im Entstehen ift, und also hite und Schmerz vorhanden sind, so mache man Ueberschläge von Lehm, Essig und Wasser, die in diesem Werte schon oft angeordnet wurden, und thue dieß, so lange als noch hite und Geschwulft vorhanden ift, fort.

<sup>\*)</sup> Wenn jeboch ein Thier auf bie erfte Einreibung hin ichon beffer wirb, fo bedarf es feineswege einer zweiten.

Wenn diese Hite und Geschwulst aber sich verzogen hat, so reinige man den franken Fuß von den Lehmumschläsgen, mache dann eine stärkende Einreibung, muß täglich 1—2 mal gemacht und dis zur gänzlichen Heilung sortsgesett werden. Ist das Uebel aber schon veraltet, nicht Hite, Schmerz und Geschwulst vorhanden, so ist die nämliche Heilung wie in der Buglähmung anzuwenden.

### Die Bargen.

Dieses Uebel kömmt öfters vor, verunstaltet bie Thiere und macht ihnen oft Schmerzen. Es gibt übrisgens zweierlei Warzen: trodne und seuchte. Man braucht zu ihrer Bertreibung verschiedene Mittel, z. B. das Unsterbinden, Herausschneiden, das Wegbrennen mit glühens dem Gisen, oder das Wegbrennen durch Aezmittel, z. B. durch Spießglanzbutter. Die beste und schnellste ist nachsstehende

Heilungsart. Man schneibe die Warze mit eisnem guten Instrumente aus, und um zu starke Verblustung zu hindern, brenne man die Wunde mit einem glühenden Gifen.

### Der Schweifwurm (Sterzwurm).

Dieses Uebel zeigt sich sehr oft und ist sehr häßlich. Die Ursachen besselben sind: Große Unreinlichkeit in den Ställen, Mangel an Streu, Vernachläßigung im Puten und Reinigen.

Kennzeichen Das Thier verliert am Schweife Haare. Die Haut wird feucht. Es brechen bie und ba Löcher in dieselbe. Aus diesen lochern flieft eine ftinkende

Veuchtigkeit. Das Uebel greift ausnehmend schnell um sich, wird immer gefährlicher und erfordert jett schnelle

Silfe, fonft fällt ber Schweif ab.

Seilung. Man reinige ben Schweif mit frifdem Baffer von Schmut und Unrath. Wenn bie Locher noch nicht zu tief find, fo reinige man fie täglich zweimal mit nachstehendem Wundwaffer: Man nehme 1 Quart Baffer, 2 Loth gebrannten Maun, pulverifirt, 2 Loth Rochfalz, mische es gut untereinander zu einem Waschwaffer und brauche es, wie oben gesagt ift. Sind aber die Löcher zu tief und bis auf ben Knochen eingebrungen, fo nehme man 4 Loth Branntwein, 1 Loth Aloetinftur, 1 Loth Myrrhentinftur, 1 Loth Bleieffig, mifche Alles gut untereinander, benebe bas Werch bamit, lege biefes auf bie Wunden und befestige eine Bandage barüber. Diefer Verband muß täglich zweimal angewenbet werben. Die Bunde felbit muß bis zur Beilung fo behandelt und vor bem jedesmaligen Berbinden rein und fauber gemafden werben.

## Die Geschwülste überhaupt.

Den Geschwülften unterliegen besonders gern schlecht genährte, verfrüppelte Thiere. Die Urfachen find: Stofe,

Schläge, Fallen, Ablagerungen.

Kennzeichen. Diese Geschwülfte zeigen sich an verschiebenen Theilen. Sie liegen balb nach ber Länge, balb auch nach ber Breite. Wenn diese Geschwülfte von Ablagerungen herrühren, so sind sie beim Befühlen kalt und verursachen ben Thieren saft gar keinen Schmerz. Auch bleiben beim Hindrucken mit der Hand Vertiefungen

zurud. Sind aber äußerliche Gewaltthätigkeiten Ursache bieser Geschwülste, so sind sie beim Befühlen heiß, gespannt; und verursachen auch den Thieren den hestigsten Schmerz. Da, wo durch einen Stoß oder Schlag Gesschwülste verursacht worden sind, finden sich auch haarslose Stellen.

Beilung. Jene Geschwülfte, beren Symptome zeigen, daß fie aus innerlichen Urfachen berrühren, behandle man auf folgende Beise: Man ichlage mit einem Aberlageisen löcher in biefelben, laffe bie barin angefammelte verdorbene Feuchtigfeit rein abfließen, und mafche bann diese löcher zweimal täglich mit warmem Waffer Sollte die Geschwulft ebenfalls wieder ju machfen anfangen, b. h. die Löcher fich verpappen, fo muß man frifde Ginfdnitte machen. Auf Diefes reibe man bieselben mit Terpentinol mehrere Tage nacheinander ein. Auf biefe Ginreibung wird in furger Zeit die gangliche Wenn aber eine folche Geschwulft Seilung erfolgen. burch äußerliche Urfachen herbeigeführt worden ift, fo masche man fie febr oft mit faltem Baffer. Sollte fich aber biefes Bafchen nicht als genügend erweifen, fo mifche man Lehm, Effig und Waffer jufammen, und beftreiche bamit die Geschwulft. Diese lleberschläge mache man bis zur ganglichen Seilung fort. Ift Diefe nun erfolgt, so masche man die Ueberschläge rein hinmeg, und reibe bie Stellen, auf benen dieselben angewendet werben mußten, noch 3 bis 4 Tage hintereinander mit Geifen= geift ein.

### Die Geschwüre überhaupt.

Geschwüre aller Art stellen sich öftere beim Sornvieh ein; bie Ursachen berselben sind: Bernachläßigte Bunden, Stoße, Schläge 2c.

Rennzeichen. Es können sich an allen Theilen bes Körpers diese Geschwüre zeigen. Sie sind oft grösper, oft kleiner, und haben sehr viele Aehnlichseit mit den Gewächsen. Nach und nach aber werden sie immer größer und brechen meist auf. Ihr Ausbrechen fördert einen übelriechenden Giter zu Tage. Wenn man ein solches Geschwür aber öffnen muß, so ist in der Mitte besselben eine verhärtete, weiße und zähe Materie.

Beilung. Bit das Beschwur noch im Entstehen und flein, fo ichneide man die Saare von demfelben rein hinmeg, fund ichmiere es bann täglich zweimal mit folgender Salbe ein: 4 Loth Altheafalbe, 2 Loth Lohrol, 1 Loth Terpentinol, mifche man gut untereinander gur Salbe, und brauche biefe, wie gefagt. Man muß aber fo lange mit ber Ginreibung Diefer Salbe fortfahren, bis bas Geschwür zeitig geworben ift. Dann mache man mit einem guten ichneibenben Inftrumente eine Deffnung in baffelbe, und laffe bie barin angesammelte Jauche rein und fauber abfließen. Nachher wasche man es bis gur erfolgten Beilung täglich zweimal tuchtig mit Branntwein aus, jedoch muß man nach Abfluß bes Gitere bie Wunde vorerft mit warmem Waffer rein und fauber ausmafchen. Ift bas Befchwur aber verhartet und angemachsen, fo find alle Ginreibungen umfonft. In biesem Falle ichneibe man mit einem icharfen Biftourie bis auf ben Grund bes Gefdmures und brude hernach ben barin enthaltenen zähen, vertrockneten Eiter heraus. Sollte sich aber, was leicht der Fall sein kann, ein Gewächs noch außerdem in der Wunde befinden, so muß man dieses sauber herausschneiden. Die dadurch verursachte Wunde aber muß man täglich einmal bis zur gänzlichen Heilung mit Folgendem gut auswaschen: Man nehme 6 Loth Branntwein, 2 Loth Bleiessig, 1 Loth Terpentinöl, mische alles dieses gut untereinander, und brauche es, wie gessagt. Es gibt Fälle, wo Niemand sich getraut, ein solsches Geschwür auszuschneiden. Wenn dem so ist, dann nehme man ein glühendes Eisen und brenne dasselbe starf aus. Wenn die Operation mit dem Ausbrennen aber geschehen ist, dann wasche man das Uebel mit obigem Heilmittel aus und sahre die zur erfolgten Heilung das mit fort.

### Die Bunden überhaupt.

Es geschieht sehr oft, daß sich Wunden an dem thierischen Körper zeigen, welche entweder ihr Entstehen von äußerer Gewaltthätigkeit der Menschen oder gegensseitigen Verwundungen der Thiere selbst haben. Besonsders ist letteres öfters der Fall, indem sich das Hornsvieh gerne mit seinen Hörnern vertheidigt, und dadurch ein Thier dem andern mit denselben den Bauch aufsschlit, so daß die Gedärme heraushängen.

Heilung. Hat man eine Wunde, in ber noch Eiter ift, vor sich, und kann dieser Eiter nicht absließen, so schneibe man die Wunde von oben nach unten auf, um bem angesammelten Eiter Absluß zu verschaffen. Man reinige die Wunde mit Essig und Salzwasser. Ift bieses

ng word Google

gefchehen, fo ftopfe man mit einer bleiernen Sonbe etwas Werch in die Bunde. Den zweiten Tag nehme man biefes Werch aus ber Wunde heraus, reinige bie lettere mit warmem Waffer und verbinde fie wieder auf die angegebene Beife. Go wie aber die Bunde anfängt gu beilen, fo barf man bas Werch nicht mehr in fie bineinftopfen, fondern nur leicht auf die Oberfläche legen, bamit bie Beilung nicht gehindert wird. Deftere erzeugen bie Bunden, besonders bei großer Commerhige und bei foldem Bieh, bas auf die Beibe getrieben wird, Motten und Burmer\*). Wenn man bas Dafein biefes Ungeziefere merft, fo reinige man bie Bunbe täglich 2mal und schmiere fie eben fo oft mit Egyptiacum ein. Diefes Mittel wende man fo lange an, bis bas Ungeziefer vertilgt ift und bie Beilung erfolgt. Die Beilung jener Thiere, benen burch bas Sorn eines andern ber Bauch fo aufgeschlitt murbe, bag bie Bedarme heraushangen, richtet sich gang nach ber in ber Krankheitsgeschichte eines Dienstyferdes beim tgl. Artillerie= und Armeefuhrmefen angeführten. Man lege bas Thier, bringe bie Bebarme in ihre vorige Lage, mache die doppelte Naht, und zwar auf folgende Beife: Man nehme einen Bindfaben, beftreiche felbigen mit Bache, damit fein Blut oder Baffer fich baran hangen fonne, ziehe ihn burch eine große Rabel, und fteche bann auf beiben Seiten, wo bie Saut getrennt ift, durch Saut sowohl als Fleifch, ohne jedoch im geringften einen Darm ju verleten. Ift bieß ge=

<sup>\*)</sup> Diefe Motten und Burmer entftehen auch burch Bernachläßis gung im Ausreinigen ber Burmer.

fchehen, fo fnupfe man ben Bindfaden fest. Ginen Finger breit von ber erften Raht entfernt lege man bie zweite an; man verfahre eben fo wie bei ber erften. Wenn bieß geschehen, so nabe man mit ber zweifach angelegten Rath bie Wunde gang gu. Heber bie gemachte Naht lege man ein Seftpflafter, um die Einwirfung ber Luft und ebenfo auch Staub und Schmut abzuhalten. Jest laffe man bas Thier auffteben, bringe es bann in einen gefunden, reinen Stall und mache 1 Quart Brannt= wein, 4 loth Rampfergeift, 1 loth Bleieffig gut untereinander, bemahre es in einem Glafe auf und benete 2-3mal täglich bie Wunde bamit. Uebrigens muß man auch genau nachsehen, ob in ber Bauchnaht fein Bindfaben loder geworden fei, und biefes barf bis zur erfolg= ten Seilung nicht außer Acht gelaffen werben. Nach 3-4 Wochen fann man ben Bindfaden aus ber getrennten Naht behutsam berausziehen, wenn er nicht ichon von felbst herausgefallen fein follte. Uebrigens muß mah= rend ber Beilung ftrenge Diat gehalten werben und bas Kutter bes Thieres muß weich fein und fich auf furg gefcmittenes Gefod beschränken, bas, so wie ber Trank, in fleinen Portionen gegeben werben muß. Bu faufen gebe man gute Mehltränfe. Erft nach 4-6 Wochen, furg, wenn man bestimmt überzeugt ift, daß bie Bunde nicht mehr auffpringen fann, barf man bas Bieb wieder austreiben.

### Die zähe Milch.

Die Ursachen bieses lebels sind: Caures, verbors benes Futter, vorausgegangene Krankheiten, besonders Eiterentzündungen.

Seilung. Co wie man mahrnimmt, bag eine Rub gabe Mild gibt, fo entferne man vorerft alle Urfachen zu biefer Krankheit, b. h. man entziehe bas ichlechte Futter und Betrante, weil es Unlag zu biefem Hebel gegeben hatte. Buge man Futter und Trinfbehalter auf bas reinlichste aus. Giter und Bigen reinige man täglich einmal mit warmem Waffer. Die gabe Milch muß immer gut aus bem Giter gemolfen werben. Statt bes obigen ichlechten Futters und Getranfes gebe man jest gute aromatische Lebensmittel, und zu faufen gebe man gute Mehltrante. Dann nehme man 1 Loth Rum= mel. 1 Loth Fenchelsaamen, pulverifirt, mische es gut untereinander, fcutte es in 1 Quart Baffer und gebe biefen Ginguß auf einmal bem Thiere zweimal bes Tages ein. Damit fahre man fo lange fort, bis fich bie gabe Milch eines Thieres in die frühere aute vermandelt.

# Der bittere Geschmack ber Butter.

Es nimmt oft die Butter einen widerlichen, bittern Geschmack an, dieser aber, wie ganz natürlich, wird durch die Milch hervorgebracht, die Milch ihrerseits aber kann durch viele Einwirfungen verdorben werden, z. B. durch das Füttern mit Gersten- und Weizenstroh, sauerm Heu, weißen Rüben, durch spätes Abnehmen des Rahmes von der Milch, durch Unreinlichseit. Jene Milch, die in Zimmern ausbewahrt wird, wo man start Tabak raucht, viel schlechtes Del brennt, wo viele Menschen beisammen schlasen (also eine starke Ausdunstung entsteht), gibt der Butter einen bittern, widerlichen Geschmack. Darum beseitige man alle angeführten Ursachen; man

gebe gutes, bem Thiere zuträgliches Futter, halte bie Milchgeschirre rein, stelle bie Milch an luftige, gesunde Blage, und lasse ben Rahm auf ber Milch nie zu alt werben.

## Die Feugbeulen.

Dieses Uebel trifft man beim Hornvieh häufig, am häufigsten aber bei jenem an, bas auf die Weide getries ben wird. Die Ursachen sind eine gewisse Klasse von Insetten, die auf bem Rückgrat der Thiere an beiden Seiten Eier legen. Diese Eier niften sich ein und erszeugen Würmer.

Kennzeichen. Zu beiden Seiten des Rückgrates, bald vorne, bald hinten, entstehen Beulen, die oft den Umfang einer großen welfchen Nuß einnehmen. Berührt man diese mit der Hand, so äußern die Thiere Schmerzen. Wenn dieses Uebel nicht gleich geheilt wird, so magern die Thiere ab; die Kühe verlieren auch sogleich an der Milch.

Heilung. Man muß diese Beulen (Geschwüre) sogleich mit einem Messer öffnen, und den Wurm, der unter der Haut tief eingefressen hat, herausdrücken. Dann mische man 3 Loth Kampsergeist, 2 Loth Terpentinöl gut untereinander, und gieße mehrere Tropsen davon in jedes Loch, wo ein Wurm gewesen, hinein; dadurch wird die Wunde vor Schmutz und Unrath bewahrt, und es den Insesten unmöglich gemacht, frische Gier hineinzulegen.

#### Die Teigmähler.

Diese Krankheit fommt blos bei ben Kälbern und am meisten bei halbjährigen vor; sie ist so ansteckend, daß, wenn ein Kalb davon befallen wird, alle andern, die noch bei ihm im Stalle stehen, dieses lebel bekoms men. Man kann übrigens keine eigentlichen Ursachen davon angeben.

Kennzeichen. Diese Teigmähler (ein Ausschlag der Haut) zeigen sich am Kopfe, Halse, oder auch an andern Stellen des Leibes. Da, wo dieser Ausschlag entsteht, fallen die Haare ab. Es bildet sich dann ein trockner, weißlicher Schorf. Die Kälber verlieren den Appetit und werden immer magerer. Das Wachsthum berselben ist verhindert. Der Zustand der jungen Thiere erfordert jest schleunige Hilse, sonst gehen sie zu Grunde.

Heilung. Man muß ein Kalb, das die Sympstome zu dieser Krankheit zeigt, sogleich von den gesunden entsernen. Dann mache man von Buchenasche eine scharfe Lauge, und wasche mit dieser Lauge mittelst einer Bürste (oder auch eines Strohwisches), die man in die Lauge taucht, den Schorf, der auf der Haut sich gebildet hat, rein und sauber hinweg. Sollte der Schorf auf das erstemal nicht ganz rein weggewaschen werden können, so ist noch eine zweite solche Abwaschung nöthig. Die Stellen aber, wo der Schorf gewesen, schwiere man mit solgender Salbe ein: Man nehme 6 Loth Schweinschmalz, 3 Loth Terpentinöl, 2 Loth Lohröl, mische es gut unstereinander zur Salbe und schwiere obige Stellen bis zur erfolgten Heilung täglich einmal ein. Wenn die Kranksheit vorüber ist, so muß man alle Trinks und Freßges

schirre, so wie auch die Stände der Kälber mit scharfer Lauge reinigen, und die Wände mit Kalf anstreichen, um für die Zukunft von dieser Krankheit verschont zu bleiben. Uebrigens habe ich zu bemerken, daß jene Kälber, die auf die Weide getrieben werden, sobald man die Teigmähler bei ihnen wahrnimmt, dieses Uebel ganz von selbst verlieren.

## Der Druck, ben bas Joch ben Ochsen verursachen fann.

Oft geschieht es, daß Zugochsen oben am Halfe gegen den Widerrift, wo das Joch am ftärkften aufliegt, gedrückt werden. Dieser Druck ist je nach Umständen größer oder kleiner.

Kennzeichen. Es zeigt sich oben am Halse gegen den Widerrist eine Entzündungsgeschwulft, diese ist heiß und gespannt. Wenn man sie mit der Hand berührt, macht sie dem Thiere Schmerzen. Nach einigen Tagen schon geht eine solche Geschwulst meist in Giterung über.

Heilung. Ift die Geschwulft noch heiß und gespannt, schmerzhaft, so mache man kalte lleberschläge von Lehm, Essig und Wasser. Mit diesen Ueberschlägen fahre man so lange fort, bis die Hitz und der Schmerz sich verzogen hat. Wenn aber die Geschwulft schon in Eiterung übergegangen ist, so muß man sie mit einem guten Instrument öffnen. Die in der Wunde zu machende Deffnung darf jedoch nie zu klein gemacht werden, damit der Eiter immer gehörigen Absluß hat, und die Deffnung selbst nicht gleich wieder zuheilen kann. Wenn

nun der Eiter abgeflossen ift, wasche man bis zur Seislung täglich zweimal die Wunde mit Folgendem aus: Man nehme 8 Loth Branntwein, 4 Loth Kampfergeist, 2 Loth Terpentinöl, 1 Loth Bleiessig, mische Alles gut untereinander, und brauche es zu obigem Zwecke. Wähsrend der Kurzeit lasse man das Vieh ganz ruhig im Stalle stehen, indem jede, selbst die unbedeutendste Ansstrengung die Heilung unsicher und langwierig machen würde.\*)

this zu fleir

### VI. Abschnitt.

# Von den Arankheiten der Schafe überhaupt.

Bucht, Wart, Fütterung ber Schafe.

Es ist, wie bei jeber Biehzucht, auch in Erziehung ber Schafe ein Haupterforderniß, auf gute Wart und

<sup>\*)</sup> Beim Schluße ber Krankheiten bes Hornviehes erlaube ich mir bie Besiher kranker Thiere ausmerksam zu machen, sich ja vor jeber Quadsalberei zu huten, indem baburch nicht allein bem Thiere geschabet wirb, sonbern auch beim allenfallsigen Schlachten besselben ber Genuß bes Fleisches bem Menschen sehr gefährlich ift. Ferner meibe man solche unberusene Menschen, beren Kunft nur barin besteht, burch ausgetischte Marschen, als ob bieses ober jenes Thier verhert, verzaubert zc. sei, sich beim Landmanne, burch allerlei Verbannungsmittel, wichstig zu machen.

Pflege berfelben zu halten. Defwegen will ich als Gin- leitung hier bem Landmanne bas Wefentlichste mittheilen.

Der Landmann muß, vorzüglich ba, wo gute Beiben find, babin trachten, feine Schafheerben immer mehr ju verbeffern. Darum taufe er auch, fo viel es möglich ift, folche Schafe, die größer find, ale biejenigen, die er bereits befitt, und bie auch eine langere, feinere und ergiebigere Bolle haben, ale bie feinigen. Die Schafe, wie wir wiffen, arten gang nach ben Boden, barum foll jeber Bod, ber gur Bucht verwendet wird, groß fein, eine breite Stirne haben, belle, nicht ju fleine Augen befigen, in ben Augenwinfeln eines folden Bodes barf nie gaber, fcmieriger Schleim fich anseten, weil bieg von nicht gang gefunden Augen zeugen wurde. Der Sals muß lang, wollreich fein, und barf burchaus feine von Wolle entblößte Stellen besigen. Der Ruden fei gerade, ber Leib fei fcon, lang und rund, bie Schultern feien nicht fcmal, fonbern breit auseinander ftebend. Die Beine feien ftart, Knie und Sprunggelente icon und breit, ber Schweif fei lang und wollig, die beiden hintern Fuße follen an ben Sprunggelenfen nicht zu viel gebogen fein, weil in folden Boden, die biefen Fehler haben, wenig Rraft ift, ber Bang fei munter und frifch; er foll auch nicht stichelhärig fein, fondern follte, was am besten mare, eine lange und weiße Wolle haben. Er foll nicht unter zwei und nicht über drei Jahre alt fein. Es foll ferner ein folder Bod am gangen Leibe nicht einen einzigen Fleden haben, ber eine andere Farbe fpiegelte, vielmehr muß feine Farbe am gangen Leibe burchaus egal fein. In Sinficht auf feine Gefundheit muß ber Bod fo be-

schaffen fein: Er trage ben Ropf boch, bas Auge fei lebhaft und offen, die Augenwinkel feien ohne Schmus und Schleim, Stirn und Schnauge feien troden, Die Rafenlöcher feucht, jedoch barf fein Rot aus benfelben fließen, ber Athem barf nicht ftinfen, bas Maul muß rein, roth und frifch fein, die Bolle fest auf ber Saut liegen; die Glieber follen die gehörigen Bewegungen mit Leichtigkeit machen, auf ber Saut burfen feine haarlofen Bleden fich befinden, dieselbe muß auch von Geschwuren und Schrunden frei fein, bas Thier muß ferner immer gehörig wiederfauen, die Abern an ben Augen feien rothlich; ferner foll ein Thier gut bei Appetit fein, ichnell freffen; diefe Rennzeichen finden fich am gefunden Bode und muffen auch auf alle anderen gefunden Schafe, welchen Gefchlechts fie auch feien, anzuwenden fein. Die Schafe aber, welche niebergeschlagen, trag find, ben Ropf hängen, einen Ragenbudel machen, die am Leibe wolleleere Stellen haben, beren Bolle troden und hart, und, wenn fie heiß ift, meift auch eine andere Farbe annimmt, Die beschwerlich athmen, einen ftinfenden Sauch haben, beren Maul und Rafen blagfarbig find, die eine fchmierige, welfe und bleiche Bunge besiten, eben fo auch matte Augen haben, bei benen ferner bie Abern an ben Augen nicht röthlich, fondern blag und gelblich aussehen, denen aus ber Rafe eine rogabnliche Materie fließt, beren Augenwinkel voll gaben Schleimes find, diefe Schafe verrathen einen ungesunden Körper. Das Alter ber Schafe erkennt man auf angeführte Beife. Im erften Jahre feines Alters hat ein Schaf 8 Bahne, die es nach und nach bekommt. Man nennt fie die Mildzähne vorne

im Maule. Im zweiten Jahre verliert bas Schaf bie beiden mittleren Babne und befommt an beren Stelle zwei andere, die leicht an ihrer Große und Breite erfennbar find. Jest hat bas Schaf zwei Jahre voll. Im britten Sabre verliert es wieder 2 Babne, erfest biefe burch zwei andere, die auch wieder an Große und Breite au erfennen find, und nun hat es brei Jahre voll. 3m vierten Jahre verliert es wieder zwei Bahne, erhalt zwei neue bafur, bat jest feche neue Bahne, und es heißt von ibm, bas Schaf hat jest 4 Jahre fomplett. 3m fünften Sahre verliert es bie letten zweit Bahne, die man auch bie Edjahne nennt, befommt gweimanbere bafur, und ift jest 5 Jahre alt. Im fechsten Jahre werben bie Babne, besonders aber jene, die querft hervorgewachsen find, morich, brechen gerne ab, und fallen auch bie und ba aus. Endlich zeigt bie Ratur felbft, bag man bie Schafe nicht mehr gur Bucht verwenden foll; man merze fie bann aus und gebe fie jum Schlachten. - In Sinficht ber beffern Bolle muß ber Schafzüchter nur biejenigen Bode ober Lämmer jur Bucht benüten, welche bie größern find und bie langere, feinere und bichtere Wolle befigen. Die Jungen ber fleineren Thiere aber foll man ichneiben, bamit fie fich nicht mehr fortpflangen tonnen. Gleich nach ber Beburt eines Schafes läßt fich auch ichon bie Feinheit ber Wolle bes jungen Thieres bestimmen, und amar baburch, weil bie gute feine Wolle fich mehr fraufelt, ale bie ichlechtere. Die Bolle eines Bodes, ben man erfauft hat, vergleiche man genau mit ber eines folden, ben man ichon felbst besitt, und falls man feine . Renntniffe bavon besite, rufe man Jemanden gu Bilfe,

ber Renntniffe bavon hat. - Jedoch muß bei Erzielung guter feinwolliger Schafe auch die Fütterungsart, Wart, beihelfen. Denn Schafe, Die ichlechtes, faures Futter und bas noch bagu fparlich befommen, werden, fo wie Rrante, besonders solche, die an der Leber leiden, in einem elenben Buftande fich befinden. Jene Schafe, Die auf Beiben getrieben werben, wo bas Futter ichlecht und wenig ift, muffen mit bem feinften und fußeften Beu gefüttert werben; damit fie nicht fraftlos werden und auch nicht Rrantheiten einreißen tonnen, gebe man ihnen ofters Mehltranfe. Man fann ben Schafen auch Linfen= und Widenstroh reichen. Die Schafe aber, Die an gutem Futter Mangel leiden mußten, follen ferner noch guter Wart und Pflege genießen; bei warmem Wetter unter ber Mittagestunde follen fie im Winter einige Zeit in Die reine Luft gebracht werben, man foll guten Rlee füttern, jedoch muß berfelbe trocken, und auch mit etwas Berftenund Saferftroh zu Saderling gefdnitten fein, weil fie bie großen Stengel, Die am Rlee find, außerbem nicht leicht beißen könnten. Dieses Kutter erhalt bie Schafe nicht allein gefund, sondern macht sie auch zugleich fett, ebenso foll man fie auch öftere an Steinfalz ober anberem guten Calze leden laffen. Manche Leute haben die Bewohnheit, bas Futter in Schafftällen auf Schlutten ju legen und in der Sobe anzubringen; dieß follte nicht geduldet fein, indem die fcarfe Ausdunftung der Schafe und die ihres Miftes fich in bas Futter hineinzieht und baffelbe badurch unnug wird und verbirbt. Die Ställe, wo die Schafe ben Winter hindurch untergebracht merben, muffen immer mit trodner Streu verfeben werben;

fie burfen auch nicht zu warm fein, sondern feien lieber fälter, benn marme Stallungen bringen Lungenfranfbeiten hervor. Darum foll und muß ein Schafftall verschiedene Luftlocher haben, die mit einer Klappe ober einem Schieber verfehen fein muffen, um frifche Luft berein-, Die unreine aber hinauslaffen ju fonnen; wenn bie Witterung nicht zu rauh ift, braucht man biefe Luftlocher auch gar nicht ju ichließen, benn je reiner bie Luft, besto gefünder ift fie fur die Schafe. Im Frühjahre follen die Schafe nie früher auf die Weide getrieben werden, als bis nicht Die Reife vom Grafe abgethaut haben. Bei Winterszeit muß man ben Schafen, ehe fie ins Freie gelaffen werben, immer erft ein Futter geben, bamit fie ihrer Befundheit nicht schaden. Alle niedern, sumpfigen und moraftigen Weiben find ben Schafen verberblich; befonders aber befommen fie baburch meift die Raube. Bei trodnen, beißen Sommern fann man eine Ausnahme machen und die Schafe auf niedere Weidvläße treiben, wenn fie anders nicht sumpfig und morastig sind, allein außerdem burfen nur hohe Gegenden, die zur Mittagestunde auch Schut vor ber Sonne gewähren fonnen, von ben Schafen abgeweibet werben. Wenn eine Beibe aber gar feine ichattigen Blage barbietet, fo treibe man bie Schafe unter Baume, oder noch beffer in Scheunen. Ferner achte man barauf, fie jum Tranfen an einen Bach gu treiben, ber gutes, reines Baffer führt. Denn bas Caufen aus Pfügen, Rinnen 2c. ift ben Schafen febr schädlich, fie werben baburch frank, und bas geringfte lebel, bas baraus hervorgeht, ift eine große Faulheit, bie fich ihrer bemeiftert. Gehr ichablich ift ben Schafen anhaltendes Regenwetter; durch biefes befommen fie fehr leicht Kranfheiten, Die einen fauligten Charafter annehmen, und Waffersuchten. Darum foll man bei naffer Witterung, ebe man bie Schafe in ber Frube auf bie Beibe treibt, ihnen trodnes Futter geben und etwas Berftenschrott barunter mijden; Diefes lettere ift zugleich Kutter und Arznei, indem es bie Thiere vor obigen Rrantheiten fcutt. Dazu foll man bei diefer Jahreszeit auch noch wöchentlich zweimal folgendes leden ben Thieren in die Frefgeschirre ftreuen; man nehme 2 loth Rochfalg, 1 Roth Bachholberbeeren, "Loth Engianwurgel, beide pulverifirt, 2 handvoll Weigenkleien, mifche Diefes gut untereinander zu einem Bulver, und ftreue auf je zwei Stude einen Efloffel voll ins Futtergeschirr. Die Schafe lieben bas Salz fehr, und es ift ihnen auch fehr gutraglich; baber follte man ihnen wenigstens 1-2mal in ber Boche Salz unter bas Futter mengen, jedoch gebe man ihnen gutes, reines Salz, feineswegs aber ichlechtes verborbenes Biebfalg. Das Steinfalg ift für die Schafe bas Befte, besonders wenn fie in großen Schafereien beisammen find. Man hange es auf, wodurch es ben Schafen möglich wird, baran ju leden. Es gibt beut ju Tage noch viele Defonomen ober Landleute, welche glauben, daß bie Schafe nur bie und ba getrantt werden muffen, indem ber Genuß bes vielen Baffere fie faul und maffersuchtig mache; allein biefer Glaube ift gang unrichtig, benn die Schafe trinfen nicht eber, als bis fie Durft haben, und also auch nicht mehr, als bis berfelbe gestillt ift. Allein eben wenn fie einige Zeit Durft leiden muffen, trinfen fie bernach um befto mehr. Darum

treibe man die Schafe alle Tage jum Trinfen, besonders im Commer bei großer Site, und auch im Winter, mo bie Schafe nur burres Futter befommen, bas an und für fich ichon viel Durft macht. Es foll übrigens fein Landmann mehr Schafe fid halten, ale er beftimmt futtern fann, benn namentlich im Winter Die Schafe bungern laffen, beißt fie bem Berberben preisgeben, bas in Waffersuchten, Abgehrungen fich ereilt. Es ergeben fich auch bei ben Schafen schwere Geburten. Wenn bas Mutterschaf die Weben bereits anzeigt, und boch die Ge= burt nicht von ihm will, fo fomme man ihm mit ben 2 vordern Fingern ber rechten Sand zu Silfe, und suche, falls die Fuße gurudlagen, dieselben hervorzubringen, und bas Junge von ber Mutter abzunehmen. Es ift noth= wendig, den Mutterschafen die Wolle, die fich an bem Guter anbangt, immer rein und fauber hinwegzuscheeren, damit das junge, an der Mutter bangende Thier diefelbe nicht hinunterbringen fann, benn baburch wurden in ben Eingeweiden Saarbeulen entstehen, und an diesen die Schafe ju Grunde geben.

Diese von mir hier angeführten Verhaltungsregeln zur Erziehung guter nüplicher Schafe stüßen sich auf langsjährige Ersahrungen. Leiber aber gelten vielen Landleusten diese Ersahrungen sachverständiger Männer nichts, hingegen aber geben sie den Charlatanerien elender Pfuscher oder den Einslüfterungen des Aberglaubens in der Person alter Weiber Gehör, stürzen dadurch sich selbst ins Verderben und sind auch in doppelter Beziehung, in pekuniärer und industriöser Hinsicht, zum Nachtheile eines Landes.

#### Die Auszehrung (Schwindsucht)

zeigt fich fehr oft unter ben Schafen und rafft auch viele hinweg, wenn nicht schnelle Filfe geleistet wird. Die Urfachen find: Raffe, kalte Witterung, sumpfige, niedere Ställe, niedere faure Weidepläte, Mangel an Nahrungs-mitteln, abgestandenes, faules Wasser, anhaltende, naffe Witterungszeit, anhaltendes Larieren.

Rennzeichen. Das Thier wird gleich im Entfteben Diefes llebels fehr matt. Es nimmt einen tragen faulen Bang an, wird traurig, niedergeschlagen, magert ab, frift fehr langsam und wenig, und verliert bas Wiederfauen ganglich. Es liegt größtentheils. Die Fuße fann es beinahe nicht mehr emporheben. Wenn man es von ber Streu aufjagt, fo taumelt es bin und ber. Die Augen verlieren ihren Glang, werben trub, matt und gieben fich in ihre Sohlen gurud. Es fließt eine flebrige Feuchtigfeit aus ihnen. Diefe Feuchtigfeit fest fich in ben Augenwinkeln an. Das Athemholen ift erschwert und furz abgebrochen. Deftere ftellt fich auch ein Rieber ein. Diefes Fieber befällt bas Thier bei naffer, falter Bitterung gegen ben Abend gu. Maul, Bunge und Rafenlöcher werden blaß und schmierig und überziehen sich mit einem gaben, ftinfenden, übelriechenden Schleim. franke Thier verliert jest ganglid ben Appetit, fteht beinabe gar nicht von feiner Streu auf, und ift gegen ieben außern Impuls gang gleichgiltig. Gein Buftanb erforbert jest bie ichleunigste Silfe, fonft tritt ichneller Tob ein.

Heilung. Man entferne ein solches frankes Thier fogleich von ben gesunden, bringe es in einem eigenen,

gefunden Stalle unter und verfehe es mit guter Streu. Aft es Commer und die Witterung gut, fo bringe man es unter Tage auf eine eigene gute Weibe. Bum Futter gebe man bem Rranten öftere, aber immer in fleinen Portionen, geschrottenen Safer, ober gestoßene weiße Rüben. Salg barf man mahrend ber Rranfheit bem Thiere nur wenig geben, weil die Berdauungsorgane burch bas Salg in biefem franthaften Buftanbe bes Schafes zu fehr geschwächt werden. Fruh und Abends gebe man bem Thiere einen Eflöffel voll von nachftebenbem Bulver in ben Barn: Man nehme 4 Loth Wermuthfraut, 3 Loth Engianwurgel, 3 Loth Fenchelsaamen, 2 Loth Gichenrinden, alle 4 pulverifirt, 4 loth geftogene Wachholderbeeren, 4 Loth Rochfalz, mifche alles gut uns tereinander zu einem Bulver, und gebe von biefem, wie oben fteht. Diefes Arzneimittel muß man fo lange fortgeben, bis ber frühere Appetit fich wieder eingestellt bat. Wenn aber in ber Zeit von 14 Tagen bas lebel nicht gehoben ware, fo mache man 4 loth Balbrianwurgel, 3 Loth Kalmusmurgel, 2 Loth Fenchelfaamen, 2 Loth Meerrettig, alle vier pulverifirt, 6 Loth Rochfalz zu eis nem Bulver, und gebe Morgens und Abends bem Patienten einen Eflöffel voll bavon ein. Diefes Bulver werde bis zur ganglichen Seilung fortgebraucht. ber rabifalen Beilung bes Patienten muß man ihn öfters in frifche, reine Luft bringen, und überhaupt an Wart und Pflege nichts ermangeln laffen.

Die Wassersucht (auch Fäule genannt)
ist eine Krantheit, die gerne in großen Schäfereien sich
20\*

einstellt. Die Ursachen bavon sind: Nasse, falte, ans haltend regnerische Witterung, zu frühes Austreiben auf die Weide, zu spätes Eintreiben von derselben, saures, schlammiges Futter, saules Wasser, niedere, sumpfige Ställe.

Rennzeichen. Die Saut verliert ihre Rothe und befommt ein blaffes Unfeben. Das Rämliche geht mit Maul, Rafe und Bunge vor. Die Augen befommen eine blaggelbliche Farbe. Die Augenlider und die Abern an benfelben ichwellen an. Das Thier verliert die Bolle und befommt oft gang große fable Stellen am Leibe. Die franfen Thiere werben immer magerer und matter. Defters geschieht es auch, daß sich hie und ba bei Thieren am Rnie eine Geschwulft ansett, die beim Unfühlen es gang beutlich macht, bag Baffer in ihr enthalten ift. Der Bauch schwillt an, und biefe Anschwellung wird manchmal fo groß, daß man beim Anfühlen mit ber Sand beutlich bas Waffer mahrnehmen fann, bas im Bauche enthalten ift. Das Athemholen wird beschwerlich und furg. Das Thier wird gang traurig, hängt ben Ropf, vermag faum mehr aufzustehen, und verliert ganglich ben Appetit. Es ftellt fich noch Durchbruch ein. Diefer Durchbruch ift mafferig und ftintenb. Der Tob erfolat.

Heilung. Das franke Thier entferne man sogleich von ben gesunden, und bringe es in einem eignen, gesunden, mit reiner Luft erfüllten Stalle unter. Bu fressen gebe man dem Thiere furz geschnittenes, aromatisches Heu, worunter man etwas Gerstenschrott mengt; bieses Futter muß immer nur in kleinen Bortionen, aber öftere gereicht werben. 3mei Sandvoll Gichenrinden und einige Reifer von Bachholderstauben, an benen jedoch noch Bachholberbeeren fich befinden muffen, fiebe man in 3 Maß Waffer gut ab, feihe es bann burch und febe noch eine Sandvoll Rochfalz und etwas Effig bingu, und gebe bem franken Thiere bavon ju trinken, fo viel es mag\*). 4 Loth Wachholderbeeren, 2 Loth Ralmuswur= gel. 3 Loth Meerrettig, alle brei pulverifirt, 4 loth Salpetersalz mische man mit einer hinlanglichen Quantität Wachholbersulze zur Latwerge, und gebe bem franfen Schafe täglich 2-4mal von diefer in ber Größe einer welfchen Ruß ein. Diefe Latwerge foll fo lange gegeben werben, bis fich Befferung zeigt. Wenn biefe aber nicht erfolgen wollte, bas frante Schaf alfo ichon im hoheren Status biefes llebels ftanbe, und bie oben erwähnten Seilmittel also nicht wirfen fonnten, fo nehme man feine Buflucht ju Folgendem: 2 Loth Meerrettig, 1 Loth Zaunrebenwurgel, 3 Loth Wachholberbeeren, alle brei pulverifirt, 3 Duint Kalomel, 2 Loth Bitterfalz und eine genügende Portion Wachholderfulze, mache man untereinander ju einem biden Teig, brebe Billen bavon in ber Große einer fleinen welfchen Rug und gebe Frub, Mittage und Abende jedesmal ein Stud bem franken Thiere und zwar eine Stunde vor bem Futter ein. Diese Villen find 14-20 Tage lang fortzugeben, bis fich ein leichtes Abführen eingestellt bat, und ber Urin fehr häufig abzugehen pflegt. Wenn diefes geschieht, fo laffe

<sup>\*)</sup> Diefes Mittel bient bagu, fo viel als möglich bas angefams melte Baffer von bem Thiere abzutreiben

man die Arznei bei Seite. Wenn aber auf biefe Arznei feine Befferung bes lebels erfolgen follte, fo ift auch alles andere unnug, indem bas Uebel bann ichon ju weit vorgerudt ift. Man fann ein foldes Thier ichlachten. und fein Fleifch, falls es noch genießbar fein follte, ju eigenem Gebrauche verwenden. Die Eingeweibe aber muffen in die Erde vergraben werben. Man muß ferner noch mabrend bes Berlaufes ber Beilung alle Urfachen, bie biefes Uebel veranlaffen, fo viel als nur immer moglich beseitigen, indem fonft, wie ich mich vielseitig überzeugt habe, nach und nach alle anderen gesunden Thiere bavon befallen werden. Den gefunden Thieren gebe man ferner gutes Futter, erfulle ihren Stall immer mit reiner Luft, halte ihre Streu troden und rein. Dann mache man aus 6 loth Enzianwurzel, 6 loth Ralmuswurzel, 7 Loth Machholderbeeren, 3 Loth Meerrettig, alle vier pulverifirt, & Bfund Rochfalg, 1 Bfund Beigenfleien ein Bulver, bewahre es an einem trodnen Plate auf, und ftreue breimal in ber Woche, jedesmal in ber Fruhe vor bem Futter, je auf 3 Stude einen Cfloffel voll gum Aufleden in ben Barn. Diefes Bulver muß fo lange gegeben werden, als man biefe Rrantheit fpurt.

#### Der Durchfall.

Diese Krankheit ist sehr gefährlich, kommt aber zum Glücke bei ben Schafen nicht sehr häusig vor. Die Ursfachen sind: Kalte, naffe Witterung, schlechtes, saures Heu, überhaupt jedes faule Futter, niedere sumpfige Weide, anhaltender Regen.

Kennzeichen. Die Thiere werden sogleich im Entstehen dieses llebels matt und träg, verlieren alle Fresluft, und hängen den Kopf unter den Barn. Die Augen werden ganz blaß und trüb, und es fließt eine ganz zähe Feuchtigkeit aus denselben. Junge und Maul sind im Anfange ganz trocken. Es tritt ein Durchfall ein, dieser ist im Anfange ganz wässerig und riecht sehr übel. Wenn er aber einige Zeit andauert, so wird er ganz weiß. Endlich verwandelt er auch diese weiße Farbe in eine röthliche. Der üble Geruch nimmt immer mehr zu, die Thiere werden immer matter, liegen meist auf der Streu, und bekommen heftigen Durst. Wenn nicht bei Zeiten Hilfe geleistet wird, so tritt der Tod ein.

Beilung. Wenn biefer Durchfall icon mehr als zwei Tage angehalten hat, fo muß man ben bavon ergriffenen Thieren fogleich alles falte Baffer entziehen, und fie in eigene, gefunde, mit frischer Luft erfüllte Ställe bringen, mo man ibnen reines, trodenes Futter reicht. Dann fiebe man eine Sandvoll Beidelbeeren recht ftarf in ein Dag Baffer ein, laffe es bann eine Beitlang fteben, feihe es ab, nehme ein Beinglas voll bavon weg, und fete zu biefem 1 Duint Rhabarbermurgel, pulverifirt. Jedem franken Schafe gieße man biefe Bortion täglich einmal ins Maul ein. Wenn man biefe Ginguffe 3-4 Tage hintereinander gegeben hat, und, ftatt gu beffern, bas Uebel fich vielmehr verschlimmert, am Ende gar bie Ruhr baraus entsteht, fo ift bie Beilung ichwerer und unficherer. Wenn dieß also ber Fall ift, so fiebe man 1 Loth Enzianwurzel, 1 Loth Tormentillmurzel in einer Daß Waffer gut ab, laffe es einige Zeit fteben,

feibe es bann ab, nehme von biefem Absud ein Beinglas voll hinweg, fete bann noch 1 Quint Magnesia= Bulver hingu, und gebe diefen Einguß bem Thiere auf einmal ins Maul ein. Dieß muß täglich bis gur Beilung geschehen. Sollte fich aber wider alles Erwarten bie Rrantheit nicht geben wollen, vielleicht gar ber Roth mit Blut vermischt abgeben, fo fiebe man 2 Sande voll Eichenrinden (bas Innere bavon), 1 Loth Engianwurgel in 1 Maß Waffer ftart ein, laffe es eine Weile fteben, feihe es bann burch, nehme eine Raffeetaffe lauwarm bavon weg, fete zu diefer 1 Quint Opiumtinfur, und fcutte täglich zweimal bem franken Schafe biefe Portion auf einmal ein. Damit fahre man bis jur ganglichen Befferung fort. Babrend bes Berlaufes ber Arantheit ift gute Wart und Pflege ein Saupterforderniß. die Lämmer, wie es oft ber Fall ift, von diesem Larieren ergriffen werden, so siede man Ramillenthee, nehme von biesem 1 Branntweinglas voll hinweg, sete noch 1 Duint Magnesiapulver, 1/2 Duint Opiumtinftur bingu, und gebe ihnen diese Eingusse so lange fort, bis das Uebel geheilt ift\*).

#### Die Gehirnentzündung.

Diese Krantheit erscheint meistens in den Sommermonaten bei großer anhaltender Sige. Die Ursachen sind: Zu nahrhaftes, settes Futter, Verstopfung des Unterleibes, Würmer in demselben, zu heftige Sonnenhige.

<sup>\*)</sup> Diefes heilmittel habe ich 1806 in Schleißheim mit beftem Erfolge angewentet.

Rennzeichen. Die Thiere zeigen Traurigfeit an und hängen ben Ropf. Stirn und Ohren werben warm Maul und Rafe werben gang beiß. Die Bunge ift mit weißem Schleim überzogen. Die Rasenlöcher find mehr ober weniger hochroth. Die Augen find größtentheils gefchloffen und roth und thränend. Aus bem Maule geht ein heißer Dampf. Der Urin ift fparfam und hell. Es ftellt fich ein Fieber ein. Die Thiere fangen febr au gittern an, verlieren beinabe ganglich ben Appetit, taumeln bin und ber, legen fich febr oft nieder, ftreden ben Ropf vor fich auf ben Boben bin, fangen an gu toben, ichieben immer vorwärts, laufen bin und ber, ftoben den Ropf an die Wande, find gleichgiltig gegen jeden äußern Impule, und verfagen jedes Futter. Ihr Buftand erfordert jest die schleunigste Silfe, indem ber gewöhnliche Berlauf biefer Krantheit 36-48 Stunden andauert, und, wenn die Beilung nicht in ber Beit eingeleitet ift, fchneller Tod eintritt.

Heilung. Man muß die Patienten sogleich in einem gesunden Stalle unterbringen. Wenn ein frankes Thier noch fressen sollte, so darf man ihm nur Gras geben, und dieses in kleinen Portionen. Unter das Trinkwasser mische man dem Thiere Weizenkleien und etwas Kochsalz. Man siede 1 Loth Eibischwurzel in 1 Maß Wasser, bis es schleimig wird, seihe es dann ab, nehme ein Weinglas voll von diesem Absude hinweg, sehe noch 2 Duint Salpetersalz, ½ Loth Glaubersalz dazu, mische dann alles gut untereinander, und gebe es dem Thiere auf einmal lauwarm ein. Diese Eingüße müssen alle 3 bis 4 Stunden wiederholt werden. Auf den Kopf

lege man bem Thiere Tucher, bie man öftere in faltes Waffer tauchen muß. Dhren, Maul und Rafe muß man öfters mit faltem Baffer auswaschen. Auch foll bas frante Thier täglich 2 bis 3 Rluftiere befommen, Die aus warmem Waffer, Leinol und etwas Rochfalz befteben. Jebesmal foll man ein Quart bavon in eine Sprige faffen und fo geben. Wenn aber in 24 Stunden noch feine Befferung fich ergibt, fo fiede man 1/2 Loth Gennes= blatter in 1/2 Daß Baffer ab, laffe biefes einige Zeit fteben, feihe es bann burch, nehme eine Raffetaffe voll bavon hinweg, fete noch zu biefer 1/2 Loth Bitterfalz, 1 Duint Salpeterfalz, mifche alles gut untereinander, und gebe alle 4-5 Stunden biefe Portion fo lange, bie fich Die Befferung eingestellt hat, bem Thiere ins Maul ein. Im Rothfalle fann man auch noch ein Leber auf ber Bruft gieben. Das Aberlaffen aber, bas mehrere Beterinararzte anrathen, ift nicht gut, indem die Thiere baburd meift noch närrischer werben, als fie find.

#### Der Buften.

Dieser Husten befällt die Schafe oft, wird sehr heftig, und macht, wenn er zu lange anhält, dieselben masger, ja zieht ihnen sogar manchmal die Auszehrung zu; die Ursachen sind: Schneller Wechsel der Atmosphäre, staubige, verschleimte Weiden, verdorbenes, saules Futter, warme, niedere, dunftige Ställe, zu kaltes Wasser, das die Thiere noch dazu schnell hineinsausen.

Rennzeichen. Das Thier wird traurig, hangt ben Ropf, verliert alle Freflust und huftet beständig fort. Beim Fressen und Saufen wird ber Huften immer ftarfer. Manchmal ift er so heftig, daß man glaubt, ein solches Thier wolle erstiden.

Beilung. Für's erfte ftelle man bas frante Thier in einen gefunden Stall und entferne fo viel ale moglich alle Urfachen, welche ben Suften berbeigeführt haben. Man füttere bas Thier mit gutem aromatischen Beu, jedoch muß bas Thier fein Kutter nur in fleinen Bortionen erhalten. Das Trinfmaffer muß immer zuerft eine Zeitlang im Stalle geftanben haben, ober man gieße etwas warmes Waffer barunter, ehe man bas Thier faufen läßt. Bei gelinder und trodener Witterung muß bas Thier eine angemeffene Bewegung in frischer Luft machen, auch muß die Streu franfer Thiere immer gang troden und rein fein. Als innerliches Mittel gebe man täglich breimal einen Efloffel voll von nachftebenber Latwerge bem franken Thiere auf die Bunge : Man nehme 2 Loth Engianwurgel, 3 Loth Wachholderbeeren, beibe pulverifirt, 1 Loth Schwefelbluthe, 2 Loth Bitterfalz, mische es gut untereinander und setze eine hinreichende Bortion Bachholdersulze bazu. Benn auf Diefes Seil= mittel in ber Zeit von 10-12 Tagen feine Befferung erfolgt, fo brauche man ftatt biefer Latwerge eine andere Arznei; Diefe werbe aus 4 Loth Ralmuswurzel, 3 Loth Sugholzwurzel, 3 Loth Bachholderbeeren, alle brei pul= verifirt, 2 Quint Goldschwefel und einer genugenben Bortion Wachholberfulze jur Latwerge jufammengemacht, und bem Batienten täglich zweimal bavon eine halbe Stunde vor bem Futter 1 Efloffel voll auf Die Bunge gegeben. Diefe Latwerge muß bis gur Benefung fortgegeben werben. Wenn nun auf bie Unwendung biefes

Argneimittels ber verlorne Appetit wiederfehrt, furg wenn bie Befferung fich eingestellt hat, fo fann man nach und nach bem Thiere bas vorige Kutter wieder gufommen laffen. Da nun aber, wenn biefer Suften in einer grofen Schäferei ausgebrochen mare, bie Unwendung obiger Latwerge mit zu großer Mühe verknüpft mare, indem es an Leuten fehlen durfte, welche die Thiere einzeln gehörig abwarten fonnten, fo will ich ftatt biefer obigen Seils mittel folgendes leicht zu brauchende angeben, und zwar mache man, nachbem bie mit bem Suften behafteten Schafe in einen eigenen Stall zusammengebracht worben find, aus 8 Loth Ralmuswurgel, 9 Loth Wachholderbees ren, 7 Loth Fenchelsaamen, alle brei pulverifirt, 4 Loth Schwefelblüthe, 6 Loth Salpeterfalz, 3 Handvoll Rochfalz, 1 Bfund Weigenfleien ein Bulver, bewahre es an einem trodenen Orte auf und streue von diesem Bulver alle Morgen vor bem Futter ben Thieren in ben Barn. Dieß gefchebe bis zur erfolgten Befferung.

#### Der Blutharn (abgehendes rothes Baffer).

Diese Krantheit herrscht öfters unter ben Schafen, am meisten aber im Frühjahre, wo die Thiere auf die Beibe getrieben werden. Die Ursachen sind: Saures Gras, sumpfige, moraftige Weiden, schlechtes, unreines Heu, zu junger Klee, das junge Sichenlaub, das die Schafe, wenn sie im Frühjahre auf die Beide getrieben werden und in Holzungen gerathen, abfressen.

Kennzeichen. Das Thier zeigt beim Urinlassen Schmerzen an. Es wird traurig und verliert ben Appetit. Der Ilrin selbst ist mit Blut vermengt. Das Thier magert ab. Sein Zustand erfordert schnelle Hilfe, sonst tritt ber Tob ein.

Heilung. Ein Stud, das die Symptome zu diefer Krankheit zeigt, ift sogleich von den gesunden zu entfernen. Man bringe es in einem eigenen gesunden Stalle unter und entziehe ihm alles kalte Getränke. Zum Kutter gebe man ihm gutes aromatisches Heu in kleinen Portionen. Dann mische man noch 1 Loth Enzianswurzel, 3 Duint gebrannten Alaun, 1½ Loth Weinstein, alle drei pulverisirt, gut untereinander zu einem Pulver, gieße über dieses 1 Maß gut gesottenes Gerstenwasser, bewahre es in einer Bouteille auf und gebe dem kranken Thiere bis zur Genesung täglich zweimal, jedesmal eine Kassectife voll, davon ein.

# Das Aufblähen (Auftreiben, auch Trommelseuche genannt).

Dieses llebel herrscht am meisten im Frühjahre und Sommer, und führt beim geringsten llebersehen den Tod herbei. Die Ursachen sind: Häusiger Genuß zu viel jungen Klees, der sich nicht verdauen kann, sondern in Gährung übergeht, und so viel Luft entwickelt, daß man sie nicht immer aus dem Magen und den Gedärmen fortschaffen kann, wodurch ein starkes Ausblähen verurssacht wird.

Kennzeichen. Ein solches frankes Thier wird sogleich matt und traurig, und hängt den Kopf. Es empfindet heftigen Schmerz und entfernt sich von den übrigen Schafen. Das Athemholen wird sehr beschwerslich. Der Bauch schwillt immer mehr an.

Heilung. Man stelle ben Patienten in einen eigenen, gesunden Stall. ½ Quart lauwarmes Wasser, 2 Kasselöffel voll ungelöschten Kalkes mische man gut untereinander und schütte es dem Thiere auf einmal ein. Erfolgt in der Zeit von einer Stunde auf diesen Einguß feine Besserung, so muß man ihn sogleich wiederholen. \*) Auch muß man das franke Thier öfters im Schritte spazieren führen. Wenn die Anwendung dieses Mittels auch zum zweitenmale ohne Erfolg bliebe, dann nehme man seine Zussucht zum Trockar, siehe Trommelsucht. Llebrigens muß dieser Trockar fürzer und dünner sein.

#### Die Drehkrankheit.

Dieses Uebel herrscht oft und ift sehr gefährlich. Die Heilung ift immer zweifelhaft. Es wird durch Wasser oder Würmer im Gehirne herbeigeführt.

Kennzeichen. Die an dieser Krankheit leidenden Thiere werden traurig, hängen den Kopf mehr oder wesniger, haben wechselweise bald mehr, bald weniger Freßluft, und werden matt. Die Wolle verliert Glanz und Weiße. Die Thiere rennen hin und wieder und drücken mit dem Kopfe immer nach einer Seite. Die Augen sind matt und trüb, und ziehen sich in ihre Höhlen zurück. Die Zunge ist mit zähem, widerlich riechendem Schleime überzogen. Die Thiere verlieren jest stellen-

<sup>\*)</sup> Man tann aber, falls biefer Einguß nicht gleich zur Sanb ware, eine eben fo große Portion Baffer aus einer Diftlache eingleßen.

weise die Wolle. Der Bauch hängt immer mehr herab. Der Kopf wird immer schwerer. Der Tod tritt ein.

Heilung. Man hat schon verschiedene Versuche angestellt, dieses llebel zu heilen, allein nur hie und da wurde ein solcher Versuch vom Jusalle begünstiget. Da man nun für dieses llebel keine eigentliche Methode hat und die oben erwähnten Heilungsversuche fast alle verunglücken, so ist es am besten, der Eigenthümer schlachtet gleich bei Wahrnehmung dieser Symptome die davon ergriffenen Thiere. Würde er dieß erst thun, wenn das llebel weiter vorgerückt wäre, so hätte er den daraus entstehenden Nachtheil sich selbst zuzuschreiben; indem nämlich die Thiere im höhern Status dieser Krankheit sehr mager sind, und das Fleisch ganz geschmaches geworden ist.

#### Das Berhipen.

Dieses llebel befällt am meisten jene Schafe, die in heißen Sommertagen auf die Weide getrieben werden, und dabei Durft leiden muffen. Außerdem ist auch noch das viele Herumjagen der Schafe durch die Hunde, Mangel an fühlen, schattigen Pläten 2c., die die Thiere

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1806 habe ich biefes Uebel zu Schleißheim auf Requisition ber fgl. Administration behandelt. 3ch habe mehr tere Thiere trepanirt, und unter vielen Kranken nur ein einz ziges Thier trot aller Muhe und Sorgfalt zu retten vermocht, und auch biefes blieb fruppelhaft. Bei ber Sektion habe ich immer nur Wasser entweber in ber rechten ober linken Gehirns kammer angetroffen. Burmer sanden sich nur bei solchen Thieren, die im höchsten Status biefer Krankheit frepirten.

während ber Mittagegeit haben follen, Schulb an Diefer Rrantheit.

Kennzeichen. Gleich beim Entstehen dieser Krantsheit zeigen die Schase großen Durst. Zunge und Rase sind ganz heiß und trocken. Die Abern am ganzen Körper sind angeschwollen, besonders die an den Augen, und bekommen eine röthliche Farbe. Das Athmen geht sehr geschwind. Die Thiere verlieren an Appetit. Der Durst vermehrt sich. Der Urin ist sparsam und hell. Beim Abgehen schäumt er und gibt Dunst von sich. Die Thiere werden immer magerer und matter.

Beilung. Merft man an einem ober bem andern weibenden Thiere biefe Symptome, fo entferne man alle jusammen von ber Beibe und treibe fie bann auf einen folden Beideplat, ber ichattige Stellen hat und frifches, faftiges Gras enthält. Dann gebe man ben Thieren gutes, frifdes Baffer ju faufen, und mifche unter biefes Trinfmaffer auf 30-40 Schafe 5 Loth Glauberfalz, 4 Loth Calpeterfalg. Bon biefem Baffer gebe man ben Thieren eine Zeitlang ju faufen. Sollte fich auf biefes bin die Sige bei ben einzelnen, ichon erfranften Schafen nicht verlieren, vielmehr fich ein Fieber einftellen, bas Uebel alfo ichon in Lungenentzundung übergegangen fein, fo entferne man bieselben von ben gesunden Schafen und bringe fie in einen gefunden Stall. Dann mache man ben Rranfen, je nach Berhaltniß ber Große und Starfe, einen Aberlaß von 4-6 Ungen. Täglich gebe man bem Thiere zweimal noch bagu folgenden Ginguß: 2 Loth Cibifchwurzel fiebe man in 1 Dag Baffer, bis es ichleimig wird, ab; laffe es bann eine Zeitlang fteben, nehme

hernach 1 Kaffetasse voll hinweg, sehe zu vieser 1 Quint Salpetersalz, 1 Quint Bittersalz, mische es untereinander und gieße es je einem franken Thiere auf einmal ein. Dieser Einguß wird bis zur völligen Heilung fortgegeben. Während der Kurzeit aber darf das franke Thier kein anderes Futter bekommen, als Weizenkleien, mit Wasser angenent, oder Gras; übrigens darf man davon nur ganz kleine Portionen geben.

Bemerfung. Für benjenigen Landmann, ber obenermähnten Aberlaß nicht vorzunehmen verftunde, schreibe ich hier bas gange Verfahren nieder. Er icheere auf ber Seite, wo er ben Aberlaß machen will, die Wolle rein hinweg, binde bann ein breites Band um ben Sals bes Thieres, damit die Aber auflaufe, nehme bas Schaf zwischen beibe Fuße, laffe fich ben Ropf beffelben in die Sobe halten, und ichlage bann mit einem Aberlageifen, bas jeboch nicht größer fein barf, als ein folches, womit man Menschen die Abern öffnet, in die angeschwollene Bene, laffe bie bestimmte Portion Blut heraus, ftede bann eine Rabel burch beibe Seiten ber Saut, bie burch bas Gifen getrennt worden ift, binde um biefe einen Kaben, ben er jeboch nach Beilung ber Wunde fammt ber Stednabel herausmachen muß. Man fann übrigens auch eine Nabel sammt bem Faben burch bie getrennte Saut ziehen und dann jusammenknupfen, jedoch muß man ihn nach 2-3 Tagen herausziehen, indem fonst die Wunde ausschwüren möchte; auch muß man fie mit warmem Effig maschen. Sollte man fein eigentliches Aberlageisen besiten, fo fpure man ber Aber nach, wo fie anfange; bieß ift am Rinnbaden ber Fall; brude mit

ber Hand barauf, daß sie anlause, und öffne sie dann mit einem spisigen Messer. Die nachherige Behandlungsweise ist eben so, wie oben steht.

#### Der Milgbrand.

Dieses Uebel herrscht gewöhnlich in ben Sommermonaten am meisten, ist sehr gefährlich und greift so schnell um sich, daß, ist es einmal ausgebrochen, kein Thier davon verschont bleibt. Ueberhaupt rafft biese Seuche ungeheuer viele Schafe hinweg. Die Ursachen sind: Heiße, trockene Sommermonate, nasse, schmutzige, mit Thau und Reif (besonders im Frühjahre) überzogene Weiben, schlechtes, fauliges Wasser, Mangel an demselben, Unsteckungsstoff.

Rennzeichen. Erst einige Minuten vor dem Tode zeigen die meisten an diesem Uebel leidenden Schase eis nige Kennzeichen besselben, sie stehen ganz ruhig, werden sehr traurig, fangen an, hin und her zu taumeln, und werlieren alle Empsindung. Es stellt sich bei ihnen an Maul, Nase und Junge Hite und Trockenheit ein. Die Ohren werden kalt, der Puls wird hart, der Blick ist starr. Manchmal geht mit dem Kothe auch etwas Blut ab. Um Halse, den Geburtstheilen, hie und da auch an andern Theilen des Körpers zeigen sich Pestbeulen. Der Typhus tritt ein. Das Thier fällt plöslich zu Boden, und ist auch sogleich todt.

Uebrigens werden die Schafe sehr schnell und uns vermuthet von der Seuche befallen, so zwar, daß man sie erst einige Augenblicke vor dem Tode der Thiere wahrzunehmen vermag. Der Verlauf derselben ist auch unbestimmt, indem das eine Thier in einer Biertelftunde, bas andere aber erst in etwas längerer Zeit frepirt. Uebrigens fressen die meisten Schafe bis zum Augenblicke ihres Todes fort.\*)

Heilung. Da, wie oben steht, der Berlauf dieser Krantheit nur eine Biertelstunde oder etwas weniges länger währt und dann gleich der Tod eintritt, so kann diese Heilung auch nur auf solche Thiere angewendet werden, die dieser Krantheit länger zu widerstehen versmögen. Das erste, was man mit solchen Thieren vorsnimmt, ist, daß man ihnen Eiterbänder zieht, und diese gut mit Terpentinol beizt. Dann gebe man alle zwei Stunden solgenden Einguß: Man nehme 1 Weinglas voll Wasser, mische zu diesem 1 Duint Gummikampfer, pulverisitt, 1 Duint Schweselsäure, rüttle es gut unterseinander, und gebe jedem kranken Thiere diese Portion so oft, als oben angeführt ist. Auf diese Eingüsse muß auch schon in der Zeit von 24—36 Stunden Besserung

<sup>\*)</sup> Diese Seuche befällt ohne Ausnahme alle Thiere, ja sogar bas Febervieh. Es haben sich schon öfters Fälle ereignet, baß sogar Menschen aus Unvorsichtigkeit bas Leben verloren. Im August bes Jahres 1796 habe ich biese Krankheit in Wessobrunn unter ben Schafen beobachtet. Der verstorbene Mebisinalrath von Will hatte sie zu behandeln. Obgleich ich seite bem diese Best schon ostmals beobachtet und behandelt habe, so muß ich boch gestehen, daß ich sie seitbem nie wieder so surchtbar wüthen sah. Allein v. Will war dieser Krankheit gewachsen und verdiente sich durch die unermübete Sorgsalt, mit der er ihr zu steuern bemüht war, und sie auch bezähmte, Ruhm und Lob der kompetenken Behörden und die Liebe der Bauern.

erfolgen. Wenn nun biefes ber Fall ift, fo barf man biefe Einguge nur noch zweimal täglich geben. Das Eiterband muß jedoch immer in Wirffamfeit bleiben. Die fich allenfalls zeigenden Bestbeulen muß man mit einem Aberlageisen öffnen, bie barin angesammelte Jauche rein berausbruden, und bie Bunde mit Effig und Baffer, worunter etwas Rochfalz fommt, fauber auswaschen. Hebrigens muß berjenige, ber biefe Beftbeulen öffnet, die größte Borficht gebrauchen, bag nichts von biefer giftigen Jauche ihm ins Geficht ober auf bie Sande fomme. \*) Dem gefunden Bieh gebe man, um vor aller Unftedung gefichert zu fein (bas Rämliche gilt auch vom franken), in 15 Maß Baffer 14 Maß Effig, 3 Loth Schwefelfaure, und laffe bavon faufen. Dazu fommt noch für bas gefunde Dieb ein Bulver, von bem man fur jedes Stud Morgens einen Eflöffel voll in ben Barn ftreut. Man mische 1 Pfund Angelifawurgel, 1 Pfund Wachholder= beeren, pulverifirt, 1 Bfund Bitterfalz, 1/2 Bfund Calpeter= falg, 1 Pfund Rochfalg, 1 Pfund Beigentleien untereinander, und brauche es, wie gefagt. llebrigens ift es an einem trodnen Plate aufzubewahren. Man muß aber während ber Zeit, in ber biefe Rrantheit an einem Orte wuthet, alle möglichen Sicherheitsmaßregeln treffen, um Die weitere Berbreitung zu hindern. Das Austreiben auf

<sup>\*)</sup> Ein folder Operateur muß sich bie Sanbe mit Del einschmieren, benn wenn ihm nur ein Tropfen bieser fressenben Jauche auf bie hand fiele, so könnte sie verloren sein. Borzüglich barf er aber auch nicht bie kleinste Berwundung an ber hand haben; benn wenn etwas von biesem Gift in die Bunde kame, so wurde es ihm bas Leben kosten.

bie Welben muß unterbleiben, furz es find bie nämlichen polizeilichen Unstalten zu treffen, die bei ben innerlichen Krankheiten bes Hornviehes "Milzbrand" angegeben find.

Sektionsbefund gefallener Schafe: Die Hautgefäße sind voll Blut. Dieses Blut aber ist faul, aufgelöst und ganz schwarz. Das Fleisch hat seine natürliche Farbe verloren und ist ganz faul. Die Lungen sind faul und mit verdorbenem Blut angefüllt. Die Milz ist groß, schwarz, versault und aufgelaufen. Die Gedärme sind meist leer. Das Gehirn ist bei einigen mehr, bei andern weniger mit Blut gefüllt. Alle Theile bes geöffneten Körpers sind ganz versault und verbreiten einen widerlichen Gestank. Der Genuß eines solchen Fleisches würde den davon essenden Menschen sicher den Tod zuziehen.

#### Der Zungenkrebs.

Diese Krantheit herrscht öfters allein, hie und ba aber auch mit andern lebeln verbunden. Wenn sie mit der Milzseuche verbündet ist, so geht fast jede Hoffnung einer Heilung verloren. Die Ursachen sind: Unreines Kutter, überschwemmte schlechte Weiden, nasse, kalte Witzterung, heftige, stinkende Nebel, schmutige Trinks und Kresgeschirre, Mangel an Salz.

Rennzeichen. Das franke Schaf fängt allmählig an, im Fressen Einhalt zu thun. Es kaut das Futter, als ob es Dörner im Maule zu beißen hätte, und wirft Schaum aus dem Maule. Die Junge ist trocken und heiß und etwas angeschwollen. Das Maul ist schmierig. Das Thier bekommt heftigen Durft. Es wird sehr traus rig und hängt ben Kopf. Endlich zeigen sich auf ber Junge Blattern. Diese sind anfangs weiß, werden aber sehr balb darauf braun und auch schwarz. Die Kranken werden noch bazu ganz matt. Die Niedergeschlagenheit, die sich ihrer schon früher bemeistert hat, nimmt immer mehr zu.

Beilung. Gin fo frankes Bieh entferne man fogleich von ben gefunden, bringe es in einem eigenen, trodenen, gesunden Stalle unter, verfebe es mit reiner, gang ausgetrodneter Streu und gebe ftatt bes fruberen gewöhnlichen, jest gang leicht verdauliches und weiches Kutter. Man masche die Zunge und die auf ihr erzeugten Blasen täglich öftere mit Effig, worin Sonig aufgelöft ift, aus. 1/4 Pfund Enzianwurzel, pulverifirt, 1 Pfund Rochfalz, 4 Loth Dfenruß, pulverifirt, mifche man gut untereinander zu einem Bulver, und ftreue davon täglich Fruh und Abends jedem Schafe einen Efloffel voll jum Aufleden in ben Barn. Auf Diese Beilmittel erfolgt in 5 bis 6 Tagen meift ichon bie Befferung. Wenn nun aber bie auf ber Bunge entstehenden Blasen ichwarz find. alfo bas Uebel einen bosartigen Charafter angenommen bat, fo mache man Gebrauch von einem andern Seilmittel, und zwar mifche man 1 Loth Alaun, pulverifirt, 2 Loth Calmiaffalz unter 1/2 Daß Waffer, und mafche 2 bis 3mal täglich mit biefem bie Bunge aus. Borbeugungsmittel fann man ben gefunden Schafen für jedes Stud einen Efloffel voll von nachstehendem Bulver täglich fruh Morgens reichen, bas aus 1/2 Pfund Engian= wurzel, 1/2 Pfund Wermuthfraut, beibe pulverifirt, 2 Pfund Rochsalz, 1/2 Pfund Salpetersalz, 1 Pfund Wachholder= beeren bereitet und an einem trodenen Orte aufbewahrt werden muß.

#### Die Rlauenseuche.

Diese Krankheit herrscht oft, besonders aber zur Sommerszeit, unter den Schasen. Die Ursachen sind: Trockne, heiße Sommertage, rauher, trockner Boden, unsreine Stallungen, Vernachlässigung im öftern Baden des Thieres, besonders bei großer Hiße, das öftere und zu weite Austreiben an heißen Tagen.

Rennzeichen. Die Schafe fangen an zu hinken. Sie geben fast so, als ob sie auf Nägeln ober spitigen Dörnern gingen. Die Klauen werden heiß und schmerzen, sie entzünden sich. Un Klauen, Ketten, ebenso auch an der Krone setzen sich nach und nach Geschwüre an. Diese Geschwüre brechen bald auf und geben eine stinsfende, sließende Jauche von sich. Ehe diese Geschwüre ausbrechen, merkt man ganz deutlich, daß die Thiere großen Schmerz erdulden müssen. Es tritt auch öfters ein Fieder ein. Die Freslust verliert sich immer mehr und mehr. Die Thiere liegen sast beständig auf ihrer Streu.

Heilung. Man bringt das Thier sogleich in einen gesunden Stall, bereitet ihm eine gute, trockene Streu, reinigt ihm die Füße von Schmutz und Unrath, gibt ihm gesundes, trocknes Futter, und läßt es öfters an Salz lecken. Sind die Geschwüre an Krone, Ketten 2c. nicht aufgebrochen, sondern heiß und entzündet, so macht man Neberschläge von Lehm, Essig und kaltem Wasser, und braucht diese so lange, bis die Entzündung gehoben ist,

ober bie Beschwure in Eiterung übergegangen find. Wenn hernach bas Sorn an ber Krone fich von felbft ablofen follte, fo muß man es mit einem guten Inftrumente rein abschneiben, und die Bunde mit folgendem Bafdmaffer täglich zweimal bis zur Beilung rein auswaschen. Man mischt in 1 Maß Essig, 2 Loth weißen Bitriol, 2 Poth gebrannten Mlaun, beibe pulverifirt, 4 Loth Rochfalz, läßt es barin auflofen und braucht es, wie gefagt. Wenn aber die Befdmure bis unter bie Bornfohle hineingeben, fo muß man ben Theil, fo weit ber Schaben geht, gang hinwegschneiben und mit obigem Waffer mafchen. Rach jeder folden Ginwafdung verbinde man ben Schaben mit einem ledernen Sader, zuvor aber muß man Werch in diefes Waschwasser tauchen und auf benfelben legen. Diefer Berband muß fo lange fortgeben, bis sich das Sorn mehr ober weniger erset hat. Den gefunden Schafen gebe man übrigens täglich Morgens und Abends Stein- oder Rochfalz zu leden; ferner treibe man fie bei guter Witterung zweimal täglich in fließenbes Waffer und reinige Die Ruße öfters mit frifdem Waffer von allem Schmute.

#### Die Raube (auch Grind genannt).

Diese Krantheit herrscht sehr gerne, besonders aber in großen Schäfereien, und ist sehr schwer zu vertilgen. Die Ursachen sind: Rasse, falte Regen, saures Gras oder Heu, nasse, unreine Ställe, Ueberstellung der Schafe, Mangel an reiner Luft, an Licht, trocener Streu, Versnachlässigung im Schwemmen und Waschen, wenn über ben Schaftallen Heu- oder Strohmagazine angelegt sind,

wodurch Staub in die Schafftalle fällt, ebenso Nachläßigfeit im Reinigen bes Thieres, Anstedungsstoff.

Rennzeichen. Gleich im Entstehen Diefer Rrantheit werden bie Schafe matt und bewegen ben bintern Theil steif, gespannt, was im gesunden Bustande nicht ber Fall ift. Bei genauer Untersuchung finden fich auf ber Saut fleine ichmerghafte Anoten. Cbenfo findet man auch hie und da braunliche Fleden. Dieß zeigt ichon ben naben Ausbruch ber Raube an. Die Bolle verliert ferner noch ihren vorigen Glang. Bu obigen Fleden und Beulen gefellen fich auf ber Saut auch noch weiße fleine Blattern. Diefe Blattern brechen aber fehr balb auf und es fließt aus ihnen eine fcharfe gelbliche Feuch= tigfeit. Die Schafe fangen an, fich zu juden und zu reiben. Die aus ben Blattern fliegende Jauche frift Saut und Wolle auf. Die Thiere verlieren jest immer mehr an Appetit, werden matter und immer magerer. Deftere befällt fie ein heftiges Fiebern und Schaubern, besonders geschieht dieß bei ungeftumer Witterung. Wenn man folde Thiere auf bie Beibe treibt, find fie gang gleichgiltig. Gie freffen bas Gras nur noch an ben Spigen ab, entfernen fich öftere von ber übrigen Seerbe und zeigen große niebergeschlagenheit. Die raubigen Stellen find anfangs zwar meiftens nur am Ropfe und am Ruden fichtbar, je langer fie aber bleiben, befto mehr verbreiten fie fich über ben gangen Leib bes Thieres.

Seilung. Man entferne bas raubige Schaf von ben gesunden, stelle es in einen eigenen gesunden Stall, laffe öfters frische Luft in denselben, mache dem Patienten

eine gute Streu, und gebe ibm eigene Trinf- und Freßgeschirre. Der Barter bes gesunden Biebes barf nie ein frankes pflegen. Alle Urfachen zu biefer Rrankheit muffen fo viel nur immer möglich befeitigt werben. Man füttere gutes, aromatisches Beu, und gebe gefundes, reines Baffer ju faufen. Die franken Thiere muß man täglich 2-3 Stunden in ber freien, reinen Luft eine angemeffene Bewegung machen laffen. Da, wo fich raubige Stellen befinden, muß man die Wolle gang rein und fauber abicheeren, die raudigen Stellen felbft muß man mit Lauge ober Seifenwaffer rein und fauber abwaschen laffen. Sodann siede man 4 Pfund schwarze Nießwurg, 4 Pfund schwarze Tabakoblätter in 2 Maß Ralfmaffer ohngefähr 3 Finger bid ein, laffe es bann eine Zeitlang fteben, feihe es burch ein Tuch, und fete bann zu diesem Absud noch 3 Loth Rupfervitriol, 3 Loth Allaun, beibe pulverifirt, 6 loth Calmiafgeift, 1 Daß Effig, " Pfund frifche Butter, laffe es in einer gelinden Barme gut untereinander fich auflosen, bemahre es in einem Gefchirre auf und mafche mit biefem Beilmittel mittelft eines linnenen Lappens die raudigen Stellen 1 bis 2mal täglich ein\*). Alle 3 bis 4 Tage muß man,

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1830 hat biefe Krankheit im heil. Geisthofe, in Sendling bei München, geherrscht. Ich hatte Gelegenheit, bort mehrere Schafe zu sehen, benen die Ohren abgeschnitten waren. Auf mein Befragen, woher das komme, erhielt ich zur Antwort, es sei bleg von dem Ordinarius, einem Scharferichter geschehen, vermuthlich in der Absicht, eine schnellere Beilung herbeizuführen Allein daß das Uebel dadurch schlims mer geworden ist, lag vielleicht nicht in dem unerforschlichen

wie oben icon fteht, mit Lauge ober Seifenwaffer bie grindigen Theile noch außerbem abmaschen. Diese Bebanblungeweife merbe bis jur ganglichen Abheilung beibehalten. Um aber biefe zu bezweden, genügt bie obige Beilart nicht allein, sondern man muß noch nachstehende Mittel anwenden: 6 Loth Alantwurgel, 6 Loth Wermuthfraut, 5 loth Bachholberbeeren, alle brei pulverifirt, 4 Roth Schwefelbluthe, 5 Loth Bitterfalz, mifche man aut untereinander ju einem Bulver, fete noch eine ge= nugenbe Bortion Sonig bagu, mache eine Latwerge bavon und gebe jedem Stude täglich zweimal einen fleinen Eflöffel voll bavon auf bie Bunge. Dieses Medifament muß 10 bis 12 Tage lang fortgebraucht werben. Uebrigens wird wohl Jedermann fo vernünftig fein, um zu wiffen, bag biefe Arzneien je nach Berhaltniß ber franten Thiere in ihren Portionen verringert ober vermehrt werben konnen. Wenn die Beilung nun rabifal por fich gegangen ift, und bennoch ein ftarfer Brind gurudbleiben wurde, fo nuß man biefen mit einem Meffer berunterschaben und bie Saut bann mit Schweinschmalz einschmieren, damit fie wieder gefchmeidig werde und Rahrungeftoffe erhalte. Den gefunden Schafen gebe man, um fie vor Unftedung ju fcuten, folgendes Bulver: man mifche nämlich 1/2 Pfund Enzianwurzel, 1/2 Pfund Mantwurzel, 8 Loth Schwefelbluthe, 1/2 Pfund Bachhol= berbeeren, alle vier pulverifirt, 1/2 Pfund Calpeterfalz, 1 Pfund Rochsalz gut untereinander zu einem Bulver,

Plane bee Orbinarius. Wenn er boch nur ben Ropf herabs gefchnitten hatte, fo mare mohl bie Beilung rabital erfolgt.

bewahre es an einem trodenen Orte auf und gebe von diesem jedem Stücke täglich früh einen kleinen Eflöffel voll in den Barn zum Auflecken. Dieses muß wenigstens 14 Tage lang fortgegeben werden. Nach geendeter Krankheit müssen die Freßs und Trinkgeschirre auf das sorgfältigste gereiniget werden. Auch soll jeder Wärter der kranken Thiere seine Kleider sauber reinigen, bevor er wieder zu den gesunden Thieren gelassen wird.

#### Die geschwollenen Guter.

Es geschieht oft, daß den Schafen die Euter ansschwellen, so zwar, daß die Mutterschafe oft vor Schmerzihre Lämmer nicht mehr säugen können.

Rennzeichen. Die Schafe verlieren ihren gewöhnlichen Appetit, werden traurig, die Warzen springen ihnen auf, es bildet fich Schorf an ihnen, sie lassen die Lämmer nicht mehr trinfen.

Heilung. Man mache aus 6 Loth Baumöl, 2 Loth Bleiessig, 1 Loth Gummikampser, pulverisirt, 3 Loth Bleiweiß eine Salbe, und schmiere damit die angeschwollenen Euter ein. Die aufgesprungenen Warzen wasche man täglich zweimal mit Branntwein, worunter Wasser gemischt ist, gut aus. Dazu bereite man folgendes Pulver: Man nehme 3 Loth Kalmuswurzel: 3 Loth Wermuthfraut, 3 Loth Wachholderbeeren, alle drei pulverissirt, 2 Loth Salpetersalz, mische es gut untereinander, und gebe täglich früh davon sedem Stücke einen kleinen Essössel voll. Dieß muß bis zur Besserung geschehen.

# Die Egel, welche fich in ben Gingeweiben ber Schafe befinden.

Die Schafe sind dieser Krankheit fehr unterworfen. Diese Würmerart breitet sich immer mehr aus, und kommt bis in die Leber. Faules, sumpfiges Wasser, das die Schafe öfters aus Graben saufen, wo solche Egel sich aufhalten, ist die gewöhnliche Ursache derselben.

Kennzeichen. Die Schafe werden matt, hängen ben Kopf, verlieren den gewöhnlichen Appetit, und legen sich öfter nieder, als sie im gesunden Zustande thun. Das Athemholen wird beschwerlich, die Thiere werden magerer, Die Augen verlieren ihren Glanz, es laufen Thränen aus denselben. Die Wolle wird gleichfalls glanzlos. Zunge, Maul und Nase werden blaß, die Ohren falt, der Appetit vermindert sich immer mehr, aus Maul und Nase geht eine stinkende Jauche.

Heilung. Wenn das Uebel im Entstehen ist, so nehme man 3 Loth Weinessig, 4 Loth Wasser, 1 Loth Salz, 1 Duint Salmiasgeist, mische alles gut untereinsander und gebe diesen Einguß dem Thiere auf einmal ein. Dieß geschehe 5 bis 7 Tage lang fort. Bis zum Ablauf dieser Zeit wird sich jede Spur dieser Egel versloren haben. Wenn aber das Uebel längere Zeit angeshalten hat, so müssen auch andere Heilmittel angewendet werden. Man mache aus 3 Loth Kalmuswurzel, 3 Loth Wermuthkraut, 2 Loth mineralischen Moor, 2 Loth Dsenruß, 1 Loth Wurmsaamen, alle pulverisitt, und einer genügenden Portion Wachholdersulze eine Latwerge, und gebe von dieser täglich Früh und Abends jedesmal und jedem kranken Stücke einen Essossel voll auf die Zunge.

Während ber angewendeten Kur ist den Thieren gutes Kutter zu reichen, und bas öftere Herumtreiben in frischer Luft ist unumgänglich nöthig.

#### Die Poden ber Schafe.

Diefe Rrantheit fommt öftere unter ben Schafen vor, ift febr anftedend und verhindert für langere Beit bas Gebeihen ber Thiere; Bernachläßigungen diefes llebels führen ben Tob berbei. 3m Winter übrigens ift biefe Rrantheit gefährlicher, als im Commer. Wenn ein Schaf von ben Boden befallen wird, fo verbreiten fich biefe, falls man bas bavon ergriffene Thier nicht fogleich von ben gefunden entfernt, über die gange Beerde. Sie und ba verbreitet fich die Anstedung febr fcnell, ju Beiten entwidelt fie fich langfamer. Berr Rohlwes, ein fehr geschickter Beterinar, gibt bie Ginimpfung als bas ficherfte Mittel gegen biefes lebel an. Und bem ift auch fo. Jedoch muß diese Ginimpfung von tüchtigen Beterinarargten vorgenommen werben. In ber Munchner Central-Veterinärschule find 1803 mehrere Schafe von herrn Dottor Giel eingeimpft worben, und ber Berlauf ber Podenfrantheit ging fehr gludlich von ftatten. Jeboch muß man bei ben Ginimpfungen immer trachten, baß man guten Stoff erhalte.

Kennzeichen. Die Schafe werden traurig und matt und verlieren allen Appetit. Es stellt sich ein Fiesber ein, der Kopf schwillt an, Maul und Junge sind heiß und trocken, die Augen werden matt, schwellen an. Die Thiere taumeln hin und her, und liegen größtenstheils und suchen immer nur schattige Pläte auf. An

allen jenen Stellen, wo Poden ausbrechen wollen, zeigen die Thiere Schmerzen an, ehe diese noch zum Borsschein kommen. Endlich zeigen sich die Blattern, oft gehäuft, oft nur einzeln. Hie und da zeigen sich auch auf der Zunge und den Lippen Blattern. Diese nun sind immer bösartiger, so zwar, daß die Kranken das Maul nicht bewegen können. Es stellt sich auch hie und da ein Larieren ein; dieses aber ist das Zeichen des nahen Todes.

Beilung. Bei Wahrnehmung obiger Symptome ift ein Thier sogleich von ben gesunden zu trennen, und in einem gesunden Stalle unterzubringen. Man muß bas franke Thier warm halten, und nur bei guter warmer Witterung barf man es, aber allein, auf eine gute Weibe bringen. Man gebe außerbem Leinkuchentränke und mische biefen, falls bas Thier boch etwas freffen möchte, abgebrühtes Beu ober Saferschrott bei. Dann fiebe man 1 Loth Solderbluthe und 1 Loth Schafgarbenfraut in 1 Dag Baffer ab, laffe es eine Beile fteben, feihe es burch und schütte bem Thiere täglich zweimal eine Raffeetaffe voll bavon ein. Wenn allenfalls bie Nase bes Thieres verstopft ware, und es beschwerlicher athmen follte, fo mifche man unter 5 Quart gutgefottenen Gerftenwaffere 3 Efloffel voll Sonig, und fprige bamit die Rafe bes Thieres oftere aus. Collte fich allen= falls ein Larieren einftellen, fo übergieße man 1 Sandvoll Kamillenblumen mit 1 Daß fiebenben Baffers, laffe es eine Zeitlang fteben, feihe es bann burch, nehme eine Raffeetaffe voll bavon hinmeg, fete zu biefer noch Duint Opiumtinftur und gebe täglich 2mal eine folche

Portion dem Thiere ein. Sollten aber die Pocken bosartig sein, und die Schase ganz entfrästet werden, so
mache man aus 1 Loth Baldrianwurzel, 1 Loth Kalmuswurzel, 1 Duint Kampser, 1 Duint Goldschwefel, alle
vier pulverisirt, und einer hinlänglichen Portion Bachholdersulze eine Latwerge, und gebe von dieser Frühe,
Mittags und Abends jedesmal in der Größe einer welschen Nuß dem Thiere auf die Junge. Diese Latwerge
werde dis zur Besserung gegeben. Wenn diese erfolgt
ist, so muß man das franke Thier allmählig wieder an
sein voriges Kutter gewöhnen, und immer noch nebenbei
ihm längere Zeit leicht verdauliche Nahrung reichen.

#### Das Gintreten spigiger Körper.

Es geschieht oft, daß sich die Schafe Nägel ober andere fpigige Rorper eintreten. Wenn bieß ber Fall ift, nehme man felbige mit aller Borficht heraus, erweitere bie Bunde, die bas Eintreten biefes ober jenes fpigigen Rorpers gemacht hat, laffe ben barin enthaltenen Giter rein abfließen, mafche bie Wunde mit Branntwein ober Effig aus, lege trodenes Werch barüber und binde fie mit einem linnenen Saber gut ein. Diefer Berband muß täglich bis zur Seilung frifd gemacht werben. Wenn aber beim Berausziehen aus Verfeben ober aus mas fonst für einer Urfache ein Theil eines eingetretenen fpigigen Wegenstandes jurudbleiben follte, fo mache man von Lehm, Effig und Waffer lleberschläge, und zwar fo lange, bis die Site am verletten Tufe fich verzogen bat. Wenn dieß geschehen ift, fo suche man ben gurudgebliebenen Theil aus ber Wunde herauszubringen, masche fie bann mit Effig ober Branntwein aus, und verbinde fie, wie oben gefagt ift.

#### Der Beinbruch.

Ein Schaf, bem burch Grobbeit von Seite eines Barters ober anderer Menichen, ober burch beftiges Springen und bergleichen veranlaßt, ein Bein gerbrochen worden ift, werde auf folgende Beise behandelt. richte bas gerbrochene Bein in feine vorige Lage, fcneibe bann aus einem Pappenbedel 4 Schienen, jede in ber Lange von 4 bis 5 Boll, und in ber Breite eines Fingers, lege biefe aneinander um ben gerbrochenen Anochen, ieboch muß man guvor einen Streifen von nicht gu grober Leinwand mit Kampfergeift benett, herumgewunden haben; wenn bieß geschehen, fo binde man biefe Chie; nen fo fest um bas Bein herum, bag feine mehr aus ihrer Lage verrudt werden fann. Wenn bieß gescheben ift, fo fcutte man täglich einmal oben am Berbanbe Rampfergeift auf; biefer wird fich bann berunterziehen. Rach 10 bis 14 Tagen barf man ben Berband gum erstenmale berabnehmen und ben Bruch besichtigen, ob fich ichon ein Kallus gebildet habe. Ift biefe Unterfudung porgenommen worden, fo werde die Leinwand wieder mit Rampfergeift benett und ber obige Berband angelegt. In Zeit von 26 bis 30 Tagen fann man ben Berband gang herunternehmen und bas Chaf wieber unter bie Beerbe ftoffen. 3mar wird fich anfangs noch eine fleine Schmäche zeigen, allein nach und nach gibt fich auch biefes.

#### . Das Sammeln ober Schneiben ber Lammer.

Man hat barüber verschiedene Meinungen. Die Einen laffen bie gammer mit 14 Tagen, bie Undern mit 5 bis 6 Wochen schneiben; ich habe es auch mit einem halben Jahre gefehen. Um beften ift es übrigens, wenn man bieß mit 14 Tagen thut. Die Operation geschieht fo: Man macht in ben Sobenfad ber Lange nach einen Einschnitt, brudt die Soben heraus, je einen nach bem andern, schneidet fie bann ab, schmiert die Wunde mit etwas frifder Butter ein, und läßt bas Thier bann wieber aus. Die Bunde wird in Rurgem heilen. Schneibet man aber ein Lamm, bas ichon 5 bis 6 Wochen alt ift, fo wird, wie oben ermannt, ber Ginschnitt gemacht, bie Soben werden je nacheinander herausgedrudt und abgeschnitten, die Wunde aber wird von bem Blute, bas aus ihr fließt, mit faltem Waffer gereinigt, und auch öftere noch außerbem gewaschen, bamit fich fein Ungeziefer in ihr ansegen und ber fich bilbende Giter immer gehörig abfließen fann. Wenn man fich aber bie Mübe bes öftern Auswaschens nicht machen will. fo treibe man die Thiere, wenn fie nicht ju flein find, taglich wenigstens einmal ins Baffer; dieß muß 8 bis 10 Tage nacheinander geschehen. Jene Thiere aber, Die nicht ine Waffer getrieben werben, laffe man täglich eine angemeffene Bewegung machen.

Eine andere Methode des Hammelns ift die: Man bindet den Hodensack mit einem Bindsaden stark zusam= men, läst ihn 7 bis 8 Tage in diesem Justande, dann werden die Hoden vertrocknen. Wenn dieß vor sich gesgegangen, schneide man den Hodensack unter dem Binds

faben ab, und laffe hernach bie nämliche Behandlungsweise eintreten, die oben beim Ausschneiden angezeigt ift. Daß diese Operation aber die schmerzhafteste ift, bedarf keiner Erwähnung.

# Die englische Rrankheit (Anochenanschwellung).

Diese Krankheit zeigt sich am öftesten in großen Schäsereien und besonders unter den jungen Thieren. Sie fängt meistens mit 4 bis 6 Monaten an, und ist immer schwer zu heilen, auch verursacht sie großen Schaden. Die Ursachen sind: Nasse Jahreszeiten, schlechtes Kutter, langes Verweilen an seuchten, dumpsen Orten; übrigens sind es fast immer nur schwächliche oder träcktige Mutterschafe, die dieser Krankheit unterworsen sind.

Kennzeichen. Die Lämmer werden traurig, ganz matt und können kaum mehr gehen. Endlich schwellen die Schienbeine am untern Ende an und der knorpliche Theil derselben bläht sich ganz auf. Berührt man ein solches krankes Thier mit der Hand, so zeigt es sehr große Schmerzen an. Die Thiere magern ab. Dieses Abmagern nimmt mehr und mehr zu. Der frühere Appetit verliert sich bei diesen Thieren gänzlich. Sie liegen fast immer fort. Der Tod stellt sich ein.

Heilung. Ein Lamm, das die Symptome zu dieser Krankheit zeigt, entferne man sogleich von den gessunden, bringe es in einem gesunden, reinen und luftisgen Stalle unter, und gebe ihm fräftige Nahrung und fräftige Mehltränke. Als Heilmittel gebe man jedem kranken Thiere täglich einen kleinen Eplöffel voll von nachstehendem Pulver zum Auslecken in den Barn; man

nehme 1 Pfund Gerstenschrott, 6 Loth Balbrianwurzel, 4 Loth Ralmuswurzel, 3 Loth Wachholberbeeren, 4 Loth Antimonium crudum, lettere vier pulverisirt, 1 Pfund Rochsalz und mische dieses gut untereinander. Diese Beshandlungsweise muß bis zur gänzlichen Heilung genau eingehalten werden\*).

Uebrigens ist diese Krankheit besser zu verhüten als zu heilen. Man treibe die Thiere, absonderlich trächtige Mutterschafe und kämmer, nie auf nasse Weiden, oder dulde wenigstens nicht, daß sie sich dort aushalten. Aus berdem aber halte man auf eine kräftige Rage, merze alle schwächlichen Mutterschafe und Widder aus, und bringe dann die übrigen Thiere kräftiger Rage auf trockne, gesunde und von reiner Lust bestrichene Weiden. Wer dieses von mir Angeführte nachahmt, dessen Thiere werden von dieser Krankheit immer verschont bleiben.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1807 habe ich in Schleißheim biese Krantheit mit fehr gutem Erfolge behandelt. Ich nahm meine Zustucht zu einer Latwerge, die ich aus 3 loth Balbrianwurzel, 3 Loth Ralmuswurzel, 3 Duint Gummifampfer, alle brei pulverisirt, 1 Loth Opiumtinktur, und einer genügenden Portion honig versertigte, und wovon ich täglich breimal jedem kranten Stücke in der Größe einer welschen Ruß auf die Zunge gab. Ich habe bieses hier angeführt, um in kritischen Fällen sich barnach richten zu können.

# 1X. Abschnitt.

# Von den Arankheiten der Schweine überhaupt.

Bucht, Wart und Fütterung ber Schweine.

Um eine ichone, fraftige Gattung von Schweinen ju ziehen, ift es nothwendig, daß auch bie jur Bucht verwendbaren Schweine die nothigen Eigenschaften besigen. Diese Eigenschaften sind aber sowohl an Baren, als auch an Loopen: Gin langer Rorper, furge, ftarfe Beine; bat nun ein Thier biefe Eigenschaft nicht, fo ichaffe man fich ein jur Bucht brauchbares bafur an. Die Jungen aber, die man von folden Thieren befommt, behalte man wieder gur Bucht, jedoch ift es naturlich, bag nur Die größten und iconften von jeder Brut bamit gemeint find. Bis biefe jungen Thiere aber gur Bucht verwendet werben fonnen, muß man fie gut nahren und ordentlich pflegen, bamit fie nicht in ihrem Bachsthume gurudbleiben. Wenn ein mannliches aber einmal ju fpringen an= fängt, fo entferne man es fogleich von ben übrigen, ba= mit es nicht zu fruhe zum Springen fomme, baburch entfraftet und zur fernern Bucht untauglich werbe. Denn es muß ein Saubar wenigstens 2 Jahre alt fein, ebe man ibn jum Springen benüten barf. Gben fo alt muß auch bas Mutterschwein sein, ehe es jur Bucht verwendet:

wird. Im erften Jahre, in bem ein Bar jum Befpringen gebraucht wird, gebe man ihm nie mehr als hochftens gebn Mutterschweine, bamit er nicht zu febr entfraftet werbe und am Bachsthume gurudbleibe. ift ju fürchten, bag mehrere belegte Schweine nicht trachtig werben. Wenn er aber 3 Jahre alt geworben ift, bann barf man ihn ohne Schen 12 Mutterschweine bespringen laffen. Co wie ein folder Bar aber 4 Jahre gablt, follte er nimmer gur Bucht verwendet werden, vielmehr laffe man ihn ichneiden, damit er ichneller gemaftet merben fann. Um beften ift es übrigens auch noch, wenn man jene Schweine jur Bucht behalt, bie im Fruhjahre geworfen find, indem fie ichneller machfen, als jene, die im Spatjahre geworfen worden find. Dft geschieht es, baß aus Berfeben ein junges Mutterschwein besprungen wird und trägt; wenn bieß ber Fall ift, fo barf man ibm nicht alle Ferfel, fondern bochftens 1 bis 2 jum Saugen laffen, indem es fonft entfraftet und gur fernern Bucht untqualich wird. Gin Mutterschwein foll nie langer ale bie ju 5 Jahren jur Bucht verwendet merben. Rach biefer Zeit laffe man es ichneiben und ftelle es in bie Maft. Ein Mutterschwein trägt 18 Wochen und befommt, wenn es von guter Race ift, 10 bis 12 und oft noch mehr Ferfel. Die Ferfel faugen 6 bis 7 Bo= den lang an ber Mutter, baber ift es nothwendig, baß man berfelben mabrend biefer Zeit gute, fraftige Rab= rung angebeihen laft, bamit fie bie Jungen ficher er= nabren und fraftig machen tonne. Es gibt Schweine, bie ihre Jungen freffen. Diefe laffe man fogleich fchneis ben, indem fie biefe Unart nimmer laffen. Jeber, ber

Ruten von ber Schweinezucht ziehen will, muß trachten, daß er bes Jahres zweimal von seinen Mutterschweinen Junge befomme; baber burfen auch die Baren nur immer in ben Monaten Mary und Oftober die Beerde begleiten; die übrige Beit muffen fie von berfelben entfernt bleiben. Denn läßt man bie Baren immer bei ber Beerbe, fo tann fich ber Fall ereignen, bag ein Mutterschwein mitten im Winter Junge befommt; bat man nun bafur nicht einen fehr warmen Stall, fo erfrieren bie Ferfel ober verfruppeln wenigstens und find tie Roften bes Auferziehens nicht werth. Es foll aber jeder Eigenthumer eines Mutterschweins den Birten verbindlich machen, genau auf die Zeit zu merfen, wo fein Thier beforungen worden, und fich biese Zeit punktlich aufzeichnen. Rommt nun die Zeit bes Werfens beran, fo fann man die Cau einige Tage vorher ju Saufe laffen, um im Stande ju fein, jedem fich vielleicht ereignenden Schaden ju fteuern. Daß ein Schwein, bas Junge bat, febr gut genährt werden muß, habe ich schon angeführt. Die beste Rahrung aber ift bas Füttern mit Beigenfleien ober Berftenschrott; in den Trank mische man Mehl und faure Mild; dadurch befommen die Mutterschweine hinlänglich Mild, um die Ferfel zu ernähren; fo wie aber diefe von ber Mutter abgenommen werden, muß auch dieses fraftige Butter aufhören und ein etwas leichteres gereicht werben. Co wie die Ferfel nicht mehr an ber Mutter faufen burfen (wir haben ichon oben gefagt, baß fie biefes 6-7 Wochen lang thun), gewöhne man fie felbit jum Freffen und gebe ihnen jum Futter faure Mild und Mehl untereinander gerührt. Spaterbin fann man ihnen

auch etwas angeschwelltes Rornerfutter reichen; jeboch barf es nicht zu marm fein; benn an foldem zu marmem Futter geben fie gleich ju Grunde. Rach ihrem Abnehmen muß man bie Jungen ju Sause behalten, bas Mutterschwein aber treibe man, wenn es Sommer ift, auf die Beibe, bamit es von ben Jungen entfernt ift und fich die Milch bei ihm eher verlaufen fann. Uebris gens barf man, wenn bie Jungen allenfalls im Winter von ber Alten abgewöhnt werden, biefelbe nur im Sofraume ober bergleichen oftere auf langere Beit herum. laufen laffen und ihr babei wenig nahrhaftes Futter reichen, bann wird fich die Milch wohl auch verlaufen. Die Schweine durfen nie auf zu niedere Beiden getrieben werben, auf benen langes und faures Gras machft; benn fie freffen es nicht gerne, und es ift ihnen, wenn fie es freffen, auch ichatlich. Guges furges Gras und vorzüglich den Riee lieben fie überaus, und es ift ihnen auch fehr juträglich. Rleemurgeln aber freffen fie por allem andern gerne. Echneden und bergleichen Bewurm, bas fie in Cumpfen und hinter Bufchen finden, bient ihnen jur Lieblingenahrung. Die besten Weiben für bie Schweine find baber: Brachfelber, weil fie auf biefen verschiedene Bemachfe finden; jene Meder; auf benen bas Getreibe erft por furgen eingeerntet worben ift, weil fie auf biefen liegengebliebene Korner u. bgl. fin= ben; folde Blate, auf benen furges, fuges Gras wachft, die jugleich auch Buiche, Beden ze besiten und von Bfüben begrangt, von Graben, in benen Waffer ift, burchschnitten find. Un beißen Commertagen foll man Die Schweine fehr fruh austreiben, bamit fie bis gum

Ueberhandnehmen ber Sipe genug freffen fonnen, benn bei großer Site freffen die Schweine nicht. Chenfo foll man die Schweine an beißen Tagen erft nach Sonnenuntergang von der Beide treiben und ihnen baburch geftatten, genug ju freffen. Wenn auf ben Beiben, bie Die Schweine zu ihrem Gebrauche besuchen, feine Gumpfe ober fonstiges Waffer vorhanden find, fo muß man fie ju einem folden treiben, damit fie ihren allenfallfigen Durft lofden und fich fonft abfühlen fonnen. 3m Frubjahre und im Berbfte durfen die Schweine nicht zu fruh ausgetrieben werden, benn die Reife auf ben Felbern find fehr ichablich fur fie. Bei anhaltendem naffen Wetter behalte man fie ju Saufe. Die Ställe ber Schweine muffen im Winter fehr warm gehalten werben. Den Thieren felbst halte man immer ein reinliches, trodenes Strohlager. Ralte, naffe Etalle, fchledte Streu, befondere folche von Buchenlaub, verurfachen ben Schweinen Läuse, und find ein machtiges Sinderniß an ihrem Bebeihen. Fur ju maftenbe Schweine fann fich eigentlich ber Landmann in Sinsicht auf bas Futter nach feinen Mitteln richten, übrigens ift Gerften= und Dehl= futter bas befte, mabrent bas Rartoffelfutter bas Bleifch ber Schweine erftens nicht fo fcmachaft und zweitens nicht fo ergiebig im Gewichte macht.

Dieses hier angesührte ware so das Wesentlichste in Züchtung guter Schweine. Die Tendenz dieses Werstes, die therapeutisch-pathologisch ist, erlaubt mir nicht, in die nähern Details einzugehen, darum sei zum Schluße nur noch bemerkt, daß die Reinlichseit ein Hauptersors berniß bei Erziehung der Schweine ist.

#### Die Braune ober Rehlfucht

fommt fehr häufig unter ben Schweinen vor, ergreift oft gange Beerben, und erforbert ichnelle und fichere Silfe, fonft geht ein großer Theil berfelben ju Grunde. Urfachen find : Frubes Austreiben im Fruh- ober Cpatjahre, wo die Reife immer lange auf ben Felbern liegen, anhaltenbes, faltes Regenwetter, mit langem, fauerem Brafe verfebene Beiben, fcblechte, naffe Ställe.

Rennzeichen. Die Schweine merben im Entfteben biefes lebels fogleich traurig. Die Augen werben trub. Ce fließt eine mafferige Feuchtigfeit aus benfelben; aus ber Rafe aber ein weißgelblicher, gaber Schleim. Diefer Ausfluß hat einen fehr widerlichen Beruch. Die Dhren find meistens falt. Die Thiere verlieren ben Appetit. Wenn fie etwas freffen, fo fcutteln fie babei oft mit dem Ropfe und geben badurch ihr Wehthun gu verstehen, bas baburch verursacht wird, weil sie nur mit ichmerzender Unftrengung etwas binunterschluden fon-Das Maul ift heiß und troden. Die Bunge nimmt anfange eine rothlich entzundete Farbe an, biefe vertauscht fie aber bald gegen eine mehr in bas Braunliche fallende, buntle Karbe. Die Rrantheit fteigt jest immer mehr. Sinter ben Kinnbaden fangt ber Sols gu fcmellen an; biefe Gefdwulft zieht fich nach und nach immer weiter bin. Gibt man ben Thieren zu faufen, fo fahren fie wohl mit bem Ruffel in ben Trant, fonnen aber vor Schmerz nichts hinunterbringen. Gie find unvermögend, einen laut von fich zu geben. Die Stirne ift gang beiß; bie Thiere werden immer trauriger und liegen meiftens. Bei einigen findet man jest braune Fleden am Halse, als Zeichen bes nahen Todes. Jeht ist die schleunigste Hilse nothig, sonst werden sie eine Beute bes Todes.

Seilung. Man entferne fogleich bie franfen von ben gefunden Thieren, und mache jedem franfen Stude einen Aberlaß, und zwar, wie hier angeführt wird: Man mache an ber untern Seite jedes Ohres ober auch an einem allein, ba, wo die meiften Abern liegen, einen ungefähr 2 bis 3 Boll langen Ginschnitt in ber Richtung ber Breite, und ichneide babei fo tief, bis Blut erfolgt. Diefer Aberlaß fann übrigens auch auf eine andere Beife geschehen; man schneibet nämlich von ber Spipe bes Schweifes ein fleines Studden hinweg, und läßt burch biese Operation je nach der Größe und Kraft bes Schweines 6, 8-10 Ungen Blut heraus. Dazu gebe man taglich 3mal folgenden Trant; man bereite ihn aus: 1 Quart faurer Mild, 1 loth Glauberfalz, 2 Duint Salveterfalz, und gebe ihn bem Rranten jedesmal auf einmal ein. Sollte aber ein Thier biefen Trank gerne nehmen, fo schütte man ihm benselben in ben Trog. Diefer Trank wird bis jur Seilung gebraucht. Wenn aber einem Schweine ber Sals ichon fo ftark angeschwollen ift, baß es nicht mehr gut schluden fann, fo reibe man bie Beschwulft täglich zweimal mit folgender Salbe ein; man bereite diefe aus: 4 loth Leinol, und reibe in biefes 2 Loth Gummifampfer, bann fete man noch 1 Loth Bleieffig, 2 loth lohrol hinzu und brauche fie, wie oben gefagt, fo lange fort, bis die Weichwulft fich verzogen hat. Sollte aber die Geschwulft fo beftig fein, bag bas Thier

gar nicht mehr schluden fann, fo bereite man aus: 5 Loth Wachholberbeeren, 1 Loth Gibifdmurgel, 6 Loth Glauberfalz, 4 Loth Salpeterfalz, und einer genügenben Portion Wachholdersulze eine Latwerge, und gebe von bieser täglich 2 bis 3mal bem Batienten einen fleinen Efloffel voll auf die Bunge. Diese Latwerge werde fo lange fortgebraucht, bis fich bie Geschwulft gelegt hat. Wenn übrigens biefes llebel im erften Entstehen ift, fo baß noch feine Salsgeschwulft vorhanden, fo ift es fehr portheilhaft, ein Brechmittel einzugeben: 1 Quart faure Mild, 1 Duint Nießwurg, pulverifirt, mische man untereinander und gebe es täglich 2 bis 3mal bem Thiere und fo lange ein, bis es fich mehreremale gebrochen hat. Wenn bieß geschehen ift, fo bleibt bas Brechmittel weg, und falls es nothig ware, unternehme man die radifale Beilung, wie fie im Gingange bier angeführt ift.

Vorbeugungs-Mittel, um die gesunden Thiere vor dieser Krankheit zu schützen. Man mache allen noch gesunden Schweinen einen Aderlaß, wie in der Heilanzeige angeführt steht und gebe ihnen viel saure Milch, worunter auf jedes Stück je nach Bershältniß seiner Größe 2 bis 3 Messerspißen Nießwurz, pulverisit, und 1 Loth Glaubersalz gemischt wird\*). Dieß muß mehrere Tage nach einander geschehen, bis sich

<sup>\*)</sup> Es versteht fich von felbst, daß man, je kleiner ein Thier ift, besto kleinere Bortionen in hinsicht auf ben Gebrauch obiger Mebikamente nehme, so bag man biese babei auf bie halfte, ein Dritttheil und noch geringere Duantitaten reduziren kann.

ein gelindes Erbrechen und Abführen eingestellt hat. Auch laffe man die Thiere einige Zeit etwas Diat halten. Noch will ich bemerken, daß Punktlichkeit in Wartung und Pflege und Reinlichkeit einen wesentlichen Beitrag zu einer schnelleren Heilung liefern.

Polizeiliche Vorsichtsmaßregeln. So wie diese Krankheit unter einer Heerde eingerissen ist, muß man fogleich das Austreiben derfelben untersagen. Der Landgerichtsthierarzt ist gehalten, sogleich die geeigneten Präservativmittel den gesunden Thieren zu reichen. Alle an dieser Krankheit gefallenen Schweine sind sogleich tief zu begraben, damit die Naubthiere "e nicht wieder auszugraben vermögen. Auch muß man sehr darauf achten, daß keine Hunde von diesem Fleische genießen können, indem diese davon wüthend werden.

### Der Durchfall (Ruhr).

Diese Krantheit zeigt sich unter ben Schweinen im Früh- und Spätjahre, am seltensten aber im Sommer. Sie wird herbeigeführt durch anhaltendes, faltes Regenwetter, schlechtes, verdorbenes Futter, frühes Austreiben, schlechte Weiden.

Kennzeichen. Die Schweine werben matt und verlieren ben Appetit. Es stellt sich ein Larieren ein. Der Mist, der dabei abgeht, ist ganz wässerig. Wenn dieses Laxieren länger als 3 bis 4 Tage dauert, so führt es sehr gerne die Ruhr herbei. Der Zustand der kransken Thiere erfordert dann die schleunigste Hilse, sonst tritt der Tod ein.

Beilung. Go wie ein Schwein vom Larieren befallen wird, muß man es, befindet es fich auf ber Beibe, fogleich nach Saufe bringen. Dort ftelle man es in einen eigenen gefunden Stall und verfehe es mit einer guten, trodenen Streu. Statt bes fruberen, gewöhnlichen Futters gebe man bem Thiere jest ein gutes Mehlfutter, 3. B. Kartoffeln, zerstampft und mit Dehl ober Gerftenschrott vermischt, ober Gerftenschrott mit Rlee vermengt. Diefes Futter muß übrigens jedesmal mit warmem Maffer angemacht werben. Bum Saufen gebe man lauwarme Mehltranfe. Uebrigens barf man mabrend diefer Kranfheit feine faure Dilch mehr geben. Sollte auf biefe angeführte Berordnung ber Durchbruch fich nicht ftillen, fo bringe man Folgendes in Unwenbung: 3 Loth Tormentillwurgel, 3 Loth Wermuthfraut, 2 Loth Fenchelsaamen, alle brei pulverifirt, mische man gut untereinander zu einem Bulver und gebe jedem franfen Stude bavon täglich 1 Efloffel voll unter bas Futter. Collte wiber alles Erwarten auch auf Diefes Beilmittel feine Befferung fich zeigen, fo bereite man folgenben Trank: Man fiebe 1 Loth Engianmurgel, 1 Quint Wermuthfraut in 1 Daß Waffer gut ab, laffe es bann eine Beit lang fteben, feihe es burch und nehme bann eine obere Raffeetaffe bavon weg; ju biefer fege man noch 1 Quint Opiumtinftur und gieße bann täglich 3mal jebem franken Schweine eine folche Portion ein. Uebrigens muß man je nach bem Alter und ber Brofe ber Thiere diese anzuwendenden Medifamente in ihren Bortionen anpaffen.

#### Das Ranfforn (Gerftenforn).

Diese Krankheit zeigt sich öfters unter ben Schweisnen, herrscht aber am liebsten im Spätjahre. Sie hat viele Aehnlichkeit mit dem Zungenkrebs des Rindviehes. Die Ursachen sind: Das Beißen auf hartes Körnersoder auch anderes hartes Futter.

Kennzeichen. Die Schweine verlieren allen Uppetit. Sie legen sich nieder und liegen fast ohne alle Bewegung, oder graben sich mit ihrem Kopfe in ihr Lager hinein. Sie fangen an, mit den Zähnen zu knirschen. Die Augen werden trüb und wässerig. Es bemeistert sich ihrer öfters ein heftiges Zittern mit dem Kopfe. Wenn man das Maul inwendig betrachtet, so sindet man auf der Zunge und dem Gaumen weiße Blattern.

Heilung. So wie sich diese Kennzeichen wahrsnehmen lassen und man auf der Junge und dem Gausmen besagte Blattern sindet, so muß man sie sogleich mit einem guten Messer ausschneiden und die darin entschaltene Flüssigseit sauber herauswaschen. Dann mische man: 1 Kassetasse voll Essig, 2—3 Estössel voll Honig, und 1 Estössel voll Kochsalz untereinander, lasse in einer gelinden Wärme den Honig zerstießen und wasche mit diesem täglich 3mal die Wunden auf Junge und Gausmen, bis sie geheilt sind, aus. Ju bemerken ist, daß berjenige, welcher das Ausschneiden der Blasen unterznimmt, zuerst dem Schweine ein Holz quer in das Maul stecken muß, damit ihn das Schwein nicht beschäs digen könne.

#### Die Finnen ber Schweine.

Diese unter ben Schweinen häusig vorsommende Krankheit sindet sich am allermeisten unter den Thieren, die Branntweinbrennern oder Müllern angehören, indem sie bei den einen zu viel Kartoffel-, bei den anderen zu viel Mehlsutter erhalten. Außer diesen kann man feine anderen eigentlichen Ursachen anführen. Richtig ist es übrigens, daß sich die Finnen da am wenigsten zeigen, wo viel Kornersutter gegeben wird.

Kennzeichen. Bei dieser Krantheit behalten bie Schweine ihre Munterfeit, wie im gesunden Zustande. Benn sie aber schreien, so ist ihre Stimme nicht mehr hell, sondern ganz heiser. Unter der Zunge findet man kleine Erhabenheiten in der Größe von Linsenkörnern.

Habenheiten, so leidet das Schwein an diesem llebel; man mache nun sogleich aus 3 koth Buchenasche, 3 koth Spießglanz, 3 koth glänzenden Kamillenruß, 2 koth Rheinfarnfraut, 2 koth Biberflee ein Pulver und gebe dem Thiere alle Tage 1 Eslöffel voll davon unter das Futter. Dieses Pulver muß übrigens 20 bis 24 Tage lang fortgegeben werden. Während der Kurzeit muß man aber dem Thiere gutes Körnersutter reichen, weil dieses sehr viel zur schnelleren Heilung beiträgt, Auf die Anwendung dieses Heilmittels erfolgt die sichere Genesung\*).

<sup>\*)</sup> Wenn Jemand allenfalls ein Schwein schlachtete, bas biefe Krankheit hat, so barf man bas Fleisch bavon ohne Scheu gernießen, indem dieses Uebel gang unschädlich ift. Boshafte oder

#### Der Buften.

Diese Krankheit kommt häufig unter ben Schweinen vor und erfordert sogleich Hilfe, indem die Thiere sonst ganz abmagern und sich auch öfters der Husten in eine Lungenschwindsucht verwandelt. Die Ursachen dieses Uebels sind: Starke Erkältungen, trockene, staubige Witterung und eben solche Weiden.

Kennzeichen. Die Thiere fangen zu huften an. Dieser Huften ist ansangs ganz trocken und etwas frampshaft und auch gar nicht hestig. Nach und nach aber wird er stärker und verursacht dem Thiere Schmerzen. Das franke Thier verliert jest an Appetit. Abends stellt sich öfters ein Fieber ein. Das Flankenziehen wird erschwert. Wenn man jest nicht Hilfe leistet, so stellt sich ein Zehrsieber oder die Schwindsucht ein.

Heilung. Ift ber Huften schwach, also noch im Entstehen, so bereite man aus 3 loth Gibischwurzel, 3 loth Süßholzwurzel, 2 loth Fenchelsaamen, 2 loth Wach-holberbeeren, alle vier pulverisirt, und einer hinlänglichen Duantität Honig, eine Latwerge und gebe von dieser täglich 2mal jedem franken Stücke in der Größe einer welschen Ruß auf die Zunge. Deuten die Symptome aber auf den höhern Grad des Uebels, so mische man 3 loth Enzianwurzel, 3 loth Süßholzwurzel, 1 loth Goldschwesel, 2 loth Wachholberbeeren, alle vier pulverisirt, und eine genügende Portion Wachholbersulze und gebe von dieser täglich dreimal in der Größe einer

unwiffende Fleischbeichauer verwerfen zwar foldes Fleisch; allein diese Leute follte man gehörig zurechtweisen.

welschen Ruß bem franken Schweine auf die Zunge. Diese Latwerge muß bis zur gänzlichen Heilung gebraucht werden. Während des Berlauses der Krankheit muß man das franke Thier in einem trockenen Stalle unterbringen, es mit guter Streu versehen und ihm zum Saufen schleimige Getränke von Lehmkuchen oder Gersftenmehl reichen.

#### Die Raude (Grind)

kommt öfters vor, und macht, wenn sie lange anhält, bie Schweine sehr mager. Die Ursachen sind: Unreine Ställe, schlechtes Futter, Mangel an Nahrung, unreine Luft, Mangel an Bewegung, Ansteckungsstoff.

Rennzeichen. Die Thiere juden und reiben fich an allem, was ihnen aufftößt, baburch reiben fie sich oft große haarlose Stellen. Das Uebel selbst aber macht ihnen auch von freien Stüden haarlose Fleden.

Heilung. Man stelle es in einen lustigen, trocknen Stall und reiche ihm gesundes, nahrhaftes Kutter. Die räudigen Stellen wasche man mit einer Lauge von Buchenasche. 4 Loth Kalmuswurzeln, 3 Loth Schwesel, 3 Loth Spießglanz, alle drei pulverisirt, mische man zu einem Pulver, und gebe täglich zweimal davon dem kransken Thiere sedesmal einen kleinen Eslössel voll unter das Kutter. Dieses Pulver werde 9 bis 11 Tage lang fortzgebraucht. Sollten aber die räudigen Stellen auf diese Behandlungsweise noch nicht abheilen, so mache man 4 Loth Schweinschmalz, 3 Loth Lohröl, 2 Loth Terpenstinöl, 4 Loth Schweselblüthe zu einer Salbe und schmiere mit dieser die räudigen Stellen 4 bis 5 Tage nacheins

ander ein. Auch das öftere Waschen mit obiger Lauge darf nicht unterbleiben. Alle zwei Tage kann man noch außerdem die obigen Stellen in frischem Wasser waschen, oder, wenn die Jahreszeit es erlaubt, das Thier in frischem Wasser schwemmen. Durch dieses öftere Reinigen des Thieres wird die Genesung um so schweller bezweckt.

#### Die Gehirnentzündung (Schweinewuth).

Diese Krantheit ist sehr gefährlich, und jeder Barter solcher franken Schweine hat sich sehr vorzusehen, daß ihm kein Schaden zugefügt werde. Die Ursachen sind: Große Hige, Bisse von tollen Hunden, Würmer in den Ohren, hestiges Durstleiden.

Kennzeichen. Das Schwein verliert alle FreßIust, geht ganz ruhig und still vor sich hin, legt sich hie
und da nieber und bleibt eine Zeitlang ganz ruhig liegen. Das Auge wird feurig und ganz starr, die Ohren
werden warm, das Maul ist heiß und trocken. Das
Schwein fratt mit den hintern Füßen sich an den Ohren,
stampst mit den Vorderfüßen ganz wild auf die Erde
und beißt und wühlt mit dem Rüssel grimmig in die
Erde. Es rennt mit dem Kopse an Alles, was ihm im
Wege ist, und achtet auf gar Niemanden. Dieser Zustand hat auch oft ruhigere Momente.

Heilung. Ein solches frankes Thier ift sogleich in einen eigenen Stall zu bringen. Dann hat man sich genau bei dem Hirten zu erkundigen, ob vielleicht ein Hund das Thier gebissen habe, der wüthend gewesen sein kann. Ift dieß nicht der Fall und kommt das Uebel also von den andern oben angeführten Ursachen her, z. B.

23\*

von Site, Durft, fo mache man bem Thiere fogleich einen Aberlag, wie bei ber Braune angezeigt ift. Dann wasche man ben Ropf bes franken Thieres öftere mit faltem Baffer, ober lege ihm linnene Tucher auf, bie man öfters mit faltem Baffer begießt. Beibe Seiten bes Salfes gegen bie Schultern ju fcmiere man mit folgender Calbe ein: Man bereite Diefe aus 2 loth Schweinfett, 1 Loth Lohrol, 3 Duint fpanische Fliegen, 2 Duint Gummi Euphorbium, und thue Diefes 2 bis 3 Tage nacheinander fort. Sollte bas Thier etwas Uppetit befommen, fo gebe man ihm faure Milch, und mifche unter biefe etwas Mehl, Salveterfalz und Glauberfalz. Alle biefe angeführten Beilmittel muffen bis gur ganglichen Genefung fortgebraucht werben. Wenn aber biese Krankheit durch ben Big eines tollen Sundes er= zeugt ift, fo mafche man bas Thier fürs erfte mit einer fcarfen Lauge gang ab, um jedes auf ben Borften vielleicht noch vorhandene Wuthgift zu vertilgen und Anftedungen ju verhindern. Dann aber fuche man bie Biswunde felbft, schneide fie gut aus und brenne fie mit einem glübenben Gifen. Die weitere Bebanblung aber ift fogleich einem Beterinarargte gu überlaffen. Falle gehören übrigens in die Obhut ber medizinischen Polizei, und diese hat ihrerseits die geeigneten Bortehrungemaßregeln zu treffen.

## Die Milgfeuche (Milgentzündung).

Sie herrscht am meisten im Sommer, und wird herbeigeführt durch große Erhitzung und schnelles, bar= auffolgendes Saufen. Uebrigens leidet bei biefer Krank= heit nicht die Milz allein, sondern auch die Leber. Das ganze llebel ist aber nichts anderes, als eine Berstopfung der Blutgefäße, in denen das Blut nicht mehr gehörig cirfuliren kann und wodurch eine Anschwellung der Milz und auch der Leber verursacht wird.

Rennzeichen. Die Thiere, bei benen biese Krantsbeit im Anzuge ist, gehen immer im Kreise herum, fansgen östers zu laufen an, bas Athemholen wird kurz, est stellt sich ein trockner Huften ein, Maul und Nase sind heiß und trocken, die Augen hell, ben Appetit verlieren sie nach und nach gänzlich, und werden ganz traurig. Ihr Zustand erfordert jest schleunige Hilfe, sonst gehen sie zu Grunde.

Heilung. Die franken Thiere entferne man sogleich von ben gesunden, und entziehe ihnen ihr gewöhnliches Kutter; zu sausen gebe man ihnen saure Milch,
worunter man ½ Loth Glaubersalz, ½ Loth Salmiaksalz,
2 Quint Salpetersalz, auf ein Thier gerechnet, mischt.
Diesen Trank reiche man ihnen östers, und lasse sie das
von sausen, so viel sie nur wollen. Man gebe serner,
salls ein Thier Fresslust zeigte, grünes Kutter oder saures
Obst 2c., aber in ganz kleinen Portionen. Das beste
anzuwendende Heilmittel ist ein Aberlas (siehe bei der
Bräune). Auf diese und die oben angeführte Kütterungsart, verbunden mit ordentlicher Wart und Pstege in hinsicht auf Reinlichkeit, wird die Heilung bald ersolgen.

#### Das Bauchgrimmen (Kolif).

Dieses Uebel kommt bei ben Schweinen nicht sehr häufig vor. Die Ursachen besselben sind: Das Berschluden spisiger, harter Korper, giftiger Kräuter, starfes Erfälten, schlechte, naffe Ställe, in benen bie Schweine besonders zur Winterzeit untergebracht sind, Mangel an guter, trodener Streu, schlechte, verdorbene Nahrungs-mittel.

Kennzeichen. Die Schweine werben unruhig, verlieren alle Fresluft, frümmen sich zusammen und beissen in Alles, was sie auffinden können. Desters schwillt ihnen auch der Leib an. Es wären zwar noch viele Symptome anzusühren; indem aber obige Kennzeichen hinreichen, um von dem Dasein der Kolif hinlänglich überzeugt zu sein, so überzehe ich diese.

Heilung. Eine Handvoll Kamillenblumen siebe man in ½ Maß Wasser ab, lasse es hernach einige Zeit stehen, seihe es durch, nehme dann ½ Quart davon weg, sete zu diesem noch 3 Loth Leinöl und gieße diese Quanstität dem Patienten auf einmal ein. Sollte in der Zeit von einer Stunde das llebel nicht gehoben sein, so wiesderhole man den Einguß\*). Sollte ein Thier hestige Krämpse haben, so sete man zu diesem Einguß 1 Quint Opiumtinktur. Jenen Thieren aber, denen der Leib stark ausgetrieben ist, mische man unter obigen Einguß 1 Loth pulverisirten Kümmel. Daß man ein solches Thier warm halte, und es auch in seinem Stalle östers hins und hertreibe, ist hier noch anzusühren.

<sup>\*)</sup> Wenn man aber nicht fogleich bie Ramillenblumen bei ber Sanb hatte, fo ichabe man etwas Seife in bas Leinol, und gebe bann, wie oben bemerkt ift, eine Raffeetaffe von biefem bem Thiere ein.

#### Fehlende Fregluft.

Die Schweine verlieren öfters ben Appetit zum Futter. Die Veranlassung bazu mag Ueberfütterung, schlechtes, unreines Futter ober schneller Wechsel ber Witterung sein.

Kennzeichen. Ein solches Thier verliert ben Appetit, behält aber seine vorige Lustigseit bei. Manchmal möchte es gerne fressen, allein der Eckel, den es vor dem Kuttter zeigt, überwindet. Es schüttelt öfters mit dem Kopfe, und wühlt mit demselben im Miste.

Beilung. Ginem folden Thiere entziehe man bie erften 24 bis 36 Stunten alles Futter, nach biefer Beit fann man, aber in fleinen Portionen Gerftenfchrott futtern. Bu faufen gebe man ihm mit Weigenfleien und Rochfalz gemischtes Waffer. Wenn auf Diejes ber Appetit fich noch nicht einstellt, woran vielleicht Schmäche ober Unreinigfeit im Dagen Schuld ift, fo mifche man 2 Duint schwarze Rießwurg, pulverifirt, unter etwas Teig, und gebe es bem Schweine ju freffen; nach Berlauf von 24 Stunden fann man es nochmal geben. Jungen und fleinen Schweinen barf aber nur 1 Duint von diefer Niegwurg gegeben werden. Gollte aber nach 3 bis 4 Tagen fich noch feine Befferung zeigen, fo mache man aus 3 Loth Wachholberbeeren, 3 Loth En= gianwurgel, beibe pulverifirt, 2 Loth Spiegglang ein Bulver, und gebe von biefem bis zur Befferung täglich Krub und Abende jedesmal einen Eglöffel voll bem Thiere ein.

#### Die Lungenentzündung.

Die Lungenentzündung fommt öfters vor, und wird von den Landleuten das Berfangen genannt, obgleich zwischen ihr und dem Verfangen ein großer Unterschied ist. Die Ursachen sind: Starke Erhitzung, auf die ein schnelles Hineinsausen erfolgt, vieles Einathmen kalter, rauher Nordluft, schneller Wechsel der Witterung.

Rennzeichen. Gleich im Entftehen ber Rrantheit befällt die Thiere ein furges, aber heftiges Flankenschlagen. Sie verlieren ganglich ben Appetit, ber Durft aber vermehrt fich. Berührt man die Bruft bes Rranten, fo zeigt es großen Schmerg an. Un ber Saut fpurt man beim Befühlen Barme. Die Ohren find falt, bie Augen ftarr und ins Rothliche spielend. Das Maul ift heiß und trocken, ber Roth verbrannt, ber Urin hell und geht fparfam ab. Die Ertremitäten wechseln mit Site und Ralte. Bringt man bie Thiere aus bem Stalle, fo taumeln fie bin und wieder, besonders haben die bintern Fuße alle Spannfraft verloren. Endlich legen fie fich, wo fie immer find, auf ben Boben, mublen mit bem Ropfe, werden dann ploblich gang ruhig und geben feinen Laut von fich, gleich ben tobten Thieren. Dann fangen fie wieder an, fich zu regen, achzen und wehfla= gen. Gie find jest gang abgespannt und matt. Schnelle Bilfe ift jest nothig, fonft geben fie ju Grunde.

Heilung. Man hat ein solches frankes Thier fogleich von ben gesunden zu entfernen, und muß es in einen eigenen gesunden und fühlen Stall bringen. Futter darf es gar feines erhalten, jedoch fann man, wenn es noch einigen Appetit zeigte, ihm Kleien in etwas Wasser

gemifcht, aber nur in fleinen Portionen, ober faures Dbft reichen. Dann muß unverzüglich ein Aberlaß gemacht werden. Dazu gebe man einen Tranf aus 1/2 Quart gut gesottenem Berftenmaffer, worunter man 2 Quint Salpetersalz, 1 Loth Glaubersalz mischt. Dieser Trank muß täglich zweimal bis zur Befferung bem Thiere eingeschüttet werden. Sat diese sich eingestellt so gewöhne man die Thiere wieder an ihr früheres Futter. Bahrend ber Krantheit muß man bem franken Thiere faure Mild, worunter jedesmal etwas Salpeterfalz gemischt werden muß, ju faufen geben. Junge und fleine Thiere befommen immer nur, nach ihrer Starfe gerechnet, bie Balfte, ober auch noch weniger von ben vorgeschriebenen Mitteln. Ebenso verhalt es fich bei ihnen auch mit ben Aderläffen; diese muffen jedoch immer ber jedesmaligen Einsicht besjenigen, ber fie vornimmt, überlaffen bleiben, und er fann nach feinem Gutdunfen fo viel Blut nebmen ale ihm nach dem Alter und ber Constitution eines Thieres nothig bunft.

#### Das Berfangen.

Dieses ereignet sich öfters. Die Ursachen sind: schnelles, zu gieriges Fressen, heftiges Rennen gegen ben Wind.

Kennzeichen. Das franke Thier verliert alle Freffluft, wird traurig, die Ohren werden kalt, es legt sich gerne nieder, und die Gliedmaßen desselben werden fteif. Dieses geschieht übrigens nicht bei allen Schweinen.

Heilung. Man mache einen Aberlaß. Man mische 1 Quart Wasser, 1 Loth Wachholberbeeren, 1

Loth Enzianwurzel, beibe pulverisirt, 2 Quint Salpetersalz, 3 Duint Bittersalz gut untereinander, und schütte
bieses alle 8 Stunden dem franken Thiere ein. Dieß
muß bis zur Besserung fortgebraucht werden. Uebrigens
darf man, wenn das Thier während der Heilung noch
Appetit zeigen sollte, kein Futter reichen, dafür kann man
aber unter das Getränke, das aus saurer Milch bestehen
muß, etwas Weizenkleien mischen. Gute Wart und
Pflege ist sehr zu empsehlen.

#### Die Bauchwaffersucht.

Diese zeigt sich gerne unter ben Schweinen, und fällt oft ganze Heerben an. Die Ursachen sind: Anhaltend naffe Witterung, schlechte, naffe, kalte Ställe, schlechtes Kutter, naffe sumpfige Weiden, vorausgegangene Krankheiten, besonders Leiden an der Leber, Schwäche der Gefäße, besonders der einsaugenden.

Kennzeichen. Die Thiere werden mager, matt und traurig, der Bauch schwillt an, die Borsten verlieren allen Glanz und sträuben sich empor. Die Augen werben matt und trüb, die Zunge wird schmierig, und der Koth weicher, als er im gesunden Zustande ist. Die Thiere verlieren jest immer mehr an Appetit.

Heilung. Man stelle ein Thier, bas biese Sympstome zeigt, sogleich in einen eigenen, gesunden Stall, und reiche ihm etwas weniges, leichtes Futter. Man gebe ihm lauwarme Mehltränke, und mische unter jeden Trank etwas Kochsalz und einen Cplöffel voll gestoßener Wachholderbeeren. Dieses Getränke dient dazu, dem Thiere wieder zu seinem frühern Appetite zu verhelfen.

Sollte bie Bauchwaffersucht aber ichon ausgebilbet fein, fo mache man aus 3 Loth Ralmuswurzel, 3 Loth Bachholderbeeren, 2 Loth Fenchelsaamen, alle brei pulverifirt. 1 Loth Schwefelbluthe, 1 Duint Ralomel, und einer genugenden Portion Wachholderfulze eine Latwerge, und gebe von diefer Fruh und Abends jedesmal einen fleinen Efloffel voll bem franken Thiere auf die Bunge. Damit fahre man bis gur Befferung fort. Wenn biefe aber in ber Zeit von 14 Tagen fich nicht einstellt, fo nehme man zu einem andern Mittel feine Buflucht; man mache eine von der vorigen verschiedene Latwerge aus 4 Loth Wachholderbeeren, 4 Loth Beterfiliefaamen, beide pulverifirt, 3 loth Schwefelbalfam, 2 loth Bitterfalz, 2 Duint Ralomel, und einer hinlänglichen Quantität Bachbolberfulge, und gebe von biefer täglich 2mal jedesmal einen fleinen Eglöffel voll bem Thiere auf die Bunge. Dieß geschehe bis zur Befferung. Wenn biefe erfolgt ift, fo gebe man bem Thiere noch einige Zeit von nachstehen= bem, ftarfendem Bulver unter fein Kutter; man bereite biefes aus 6 Loth Engianwurgel, 6 Loth Ralmuswurgel, beide pulverifirt, 6 loth gestoßene Wachholderbeeren, 4 Loth Foenum graecum, und gebe auf jedes Stud taglich fruh einen Efloffel voll auf bas Kutter. Uebrigens muß gute Wart und Pflege angewendet werben.

\*NB. Je fleiner und schwächer übrigens ein Thier, besto weniger bekomme es von obenstelnenden Arzneien.

#### Die Borftenfäule.

Diefes ziemlich häufige lebel macht bie Schweine fehr matt und mager. Die Urfachen find: Schlechte,

naffe, unreine Ställe, Mangel an frifcher Luft und Beswegung, Ablagerungen.

Rennzeichen. Berlorne Freflust, Traurigfeit, die Borsten werden ganz loder. Zieht man eine heraus, so findet man einen sogenannten Kolben daran, und dieser hat eine ganz röthliche Farbe. Ze länger das lebel andauert, desto mehr nehmen auch diese hier angeführten Somptome zu.

Beilung. Man bringe ein foldes Stud fogleich in einen eigenen gefunden Stall, halte es fehr reinlich, wasche es mehrere Tage hintereinander täglich zweimal mit laumarmem Seifenmaffer am gangen Rorper ab und treibe es bei gunftiger Witterung taglich in Die reine Luft. Unter bas Futter mifche man bem Thiere täglich zweimal Folgendes: Man fete 1 Maß faurer Milch 2 Loth Bitterfalz bei, und gebe es, wie angeführt ift. Diefes innerliche Seilmittel gebe man 2 Tage nachein= ander. Rach Berlauf biefer 3 Tage fiebe man 6 Roth Eichenrinden (von den inwendigen Theilen), 4 Loth Bach= holderbeeren, 3 Loth Weibenrinden in 3 Mag Baffer gut ein, laffe es bann einige Zeit fteben, feihe es ab und gebe bavon täglich zweimal jedesmal 1 Quart unter ben Trank bes Thieres. Dieß muß bis zur radikalen Beilung fortgefett werben.

#### Der hinterbrand.

Diese Krantheit ist sehr gefährlich und wird meist burch ungeschicktes Behandeln im Berschneiden herbeigesführt, indem 3. B. die Rosen oder Gierstöde abgeschnitzten werden, ohne zuvor unterbunden zu sein, wodurch

eine starke Berblutung im Leibe und in Folge berer eine Entzündung entsteht, die bann in Brand übergeht. Auch kann noch eine vorausgegangene Borftenfäulung Ursache biefer Krankheit sein.

Kennzeichen. Berlorner Appetit und heftiger Durft. Die Thiere liegen meift. Ihr hintertheil ift ganz geslähmt. Beim Gehen schleppen sie die hintern Füße nach und schnarchen, wie bei der Bräune. Im höchsten Grade dieses lebels besommen sie Blattern auf der Zunge und verlieren die Borsten. Es ist schleunige hilfe nöthig, sonst tritt der Tod ein.

Beilung. Fure erfte ftelle man bas frante Thier eigens in einen gefunden Stall und halte es in guter Wart und Pflege. Bu faufen gebe man ihm faure Mild ober Leinfuchenwaffer, worunter man 1 bis 2 Loth Glauberfalg mifcht. Morgens, Mittags und Abende gebe man bem Batienten jedesmal in der Größe einer welfchen Ruß von nachstehender Latwerge auf die Bunge; man bereite biefe aus: 2 loth Gugholzwurzel, 1 loth Wachholderbeeren, 3 Duint Gummifampfer, alle brei pulverifirt. 3 Duint Salvetersalz, 3 Quint Salmiaffalz, und einer zureichenden Portion Wachholdersulze. Diese Latwerge ift bis jur Seilung fortzugebrauchen. Dazu bereite man noch aus: 3 loth Schweinfett, 1 Loth Lohrol, 3 Duint fpanifche Fliegen, pulverifirt, eine Calbe und reibe mit biefer täglich zweimal bie Lenden bes Thieres ein. Um bie Blattern, die allenfalls auf der Bunge vorhanden waren, abtheilen gu fonnen, foche man Gerftenmaffer, etwas Effig und Sonig gut ein, und masche mit diesem Die Blattern gut aus. Diefes muß übrigens täglich mehreremale geschehen. Hat sich auf die Anwendung obiger Medisamente Besserung eingestellt, so unterbleibt bieselbe, und man macht statt derer, um die radisale Gesnesung zu erzwecken, Gebrauch von folgender Arznei: Man mische 3 Loth Eichenrinden, 3 Loth Spießglanz, 3 Loth Wacholderbeeren, alle drei pulverisitt, 1 Loth Schweselblüthe unter den Trank des Thieres. Dieses Pulver muß längere Zeit angewendet werden.

NB. Ich ermähne noch, daß man bei jungeren, fraft- loferen Thieren Modifitationen im Gebrauche ber

Urzneien eintreten laffen muß.

#### Die Poden ber Schweine.

Diese Krankheit zeigt sich oft, und ist fehr anstedend. Sie wird verursacht burch kalte Witterung, schlechte Beisben, unreine Ställe, vorzüglich aber burch Anstedung.

Kennzeichen. Verluft bes Appetits, die Thiere werden unruhig, es zeigen sich auf der Haut Geschwüre, biese brechen aber bald auf. Ihr Ausbrechen bildet einen Schorf, der jedoch schnell wieder abheilt. Diese Geschwüre übrigens setzen sich meist an den Augen an und werden oft so stark, daß die Thiere nicht mehr sehen können. Die Thiere werden matt und sehr traurig.

Heilart. Trennung des franken Thieres von den gesunden, und Unterbringung der erstern in einen gesunden Stall ist die erste Rothwendigkeit. Man sehe auf gute Wart und Pflege bei dem franken Thiere und versichaffe ihm bei günstiger Witterung täglich Bewegung in freier Luft. Die Augen, als den Theil, an dem die Blatterngeschwüre fast immer nur allein sind, wasche man

mit lauwarmer Milch, worunter etwas Wasser gemischt wird, öfters recht sorgfältig aus. Als innerliches Mittel gebe man bem Thiere täglich einmal einen Eslössel voll von nachstehendem Pulver Morgens unter das Futter; man mache dieses aus 4 Loth Wachholderbeeren, 4 Loth Fenchelsamen, beide pulverisirt, 3 Loth Schweselbluthe. Nach geendeter Krankheit muß man das Thier 9 Tage lang wenigstens von den übrigen gesunden entsernt halten.

#### Das Erbreden (Speien) ber Schweine.

Bu biesem Uebel gibt ber Genuß giftiger Kräuter ober anderer unverdaulicher Gegenstände Veranlassung. Die Schweine, welche sehr heißhungrig sind, bekommen meist bieses Erbrechen.

Beilung. Man febe bor allem barauf, baß ein Schwein, bas an Erbrechen leibet, bas einmal Ausge= fpiene nicht wieder ju freffen vermag. Dann nehme man von zwei Giern bas Gelbe, ruhre beibe in etwas Baffer ab, und gieße bem Thiere davon bis jum Aufboren bes Speiens ein. Wenn bieß übrigens nicht balb geschähe, so ift es ein Zeichen, daß dieses Mittel zu schwach ift; bann fiebe man 2 Duint Rhabarbermurgeln in 1/2 Quart Waffer ab, und gieße biese Portion dem Thiere bis zur Beilung ein. Collte aber, was oftere ber Fall ift, bas Erbrechen von felbst aufhören, weil nämlich bas Schädliche im Magen herausgespien ift, fo braucht man gar nichts weiter zu thun, als bem Thiere lauwarme Mehltrante gur Reftaurirung feines Magens gu reichen. Auf Reinlichfeit, gute Wart und Pflege ift besonders gu feben.

## Die Rrankheiten ber Augen.

An diesen Uebeln leiden meistens die Jungen, has ben viele Schmerzen dadurch zu erdulden und konnen nicht recht gedeihen.

Rennzeichen. Es fließt ein weißer, klebrichter Eiter aus ben Augen ber jungen Schweine. Dadurch pichen ihnen die Augenlider zusammen. Hie und da schwellen die Augenlider an. Dieses Anschwellen verursfacht ben Thieren Schmerzen.

Seilung. Die angeschwollenen Augenlider reinige man öfters mit lauwarmer Milch, worunter etwas Baffer fommt, mittelft eines Schwammes, aber im Ermangelungefalle mittelft eines linnenen Lappen von bem angesammelten Giter. Collte biefes Auswaschen aber nicht bewirfen fonnen, daß ber angesammelte Giter aus bem Auge rein abfließe, fo mache man aus 2 Loth Schweinschmalz, 2 Quint Gummitampfer, pulverifirt, 2 Quint Bleieffig, 1 Quint Opiumtinftur, Das man gufammen alles gut untereinander abreibt, eine Calbe nnb ftreiche von diefer täglich in der Große einer Safelnuß bem Thiere ins Auge. Diefe Salbe muß bis zu erfolgter Befferung angewendet werden. llebrigens ift gu bemerten, daß noch außerdem auch die übrigen Auswasch= ungen in Unwendung gebracht werden muffen. fann im Ermangelungefalle ftatt ber obigen Galbe auch 1/2 Loth Kamillen, 1/2 Loth Rosmarin in 1/2 Maß Waffer abfochen, es bann burchseihen und bamit täglich zweimal bis zur erfolgten Befferung bie weben Augen eines Thieres auswaschen.

#### Die Rlauenseuche.

Diese Krankheit fommt in allem gang ber bei ben Schaffrankheiten abgehandelten gleich; weswegen ich auch bahin verweise.

## Die Burmer in ben Ohren.

In den Ohren der Schweine sindet man oft ganze Bruten von Würmern; diese fressen in diesem oder jenen Ohre, oder vielleicht in beiden zugleich, wo sie sich eben aushalten, die innere Ohrenhaut ganz auf. Die Ursachen sind: Eine gewisse Art von Fliegen, die in die Ohren der Schweine Eier legen, wodurch diese Würmer entstehen, oder auch Unrath in den Ställen und namentslich in dem Lager der Thiere, der diese Würmer erzeugt.

Kennzeichen. Die Thiere reiben die Ohren, wo sich Würmer angesetht haben, an allen Gegenständen, die ihnen aufstoßen, ab, schütteln mit dem Kopfe und fragen auch mit den hintern Füßen an den Ohren. Beim Fresesen fahren sie oft ganz wild mit dem Rüssel auf dem Kutterbehälter hin und wieder.

Heilung. Man suche mittelst eines Holzspahnes die Würmer ganz rein und sauber herauszubringen. Wenn dieß geschehen, so mische man ½ Loth Terpentinöl, ½ Loth Rampsergeist untereinander, und wasche damit täglich einmal die Ohren, wo Würmer waren, rein und sauber aus. Dieses Auswaschen muß so lange geschehen, bis jede Spur von Würmern vertilgt ist, und die weggesfressen innere Ohrenhaut sich wieder erset hat.

#### Die Schwielen.

Es ereignet sich dieses Uebel öfters und unterscheibet sich von den anderen Geschwuren in seinen Kennzeichen merklich. Deswegen mache ich Jedermann darauf ausmerksam. Die Ursachen davon sind: Unreinigkeit in Wart und Pflege, schmutige Ställe.

Rennzeichen. Es zeigen sich meift am Halse, selten an andern Theilen des Leibes, Geschwüre. Diese sind weit härter als alle andern Geschwüre und gehen auch selten in Eiterung über. Wenn sie in Eiterung übergehen, dann ist allein nur Nachlässigfeit daran Schuld, indem man zu spät den Thieren Hilse geleistet hat. Der Eiter aber hat einen widerlichen Geruch, ist sehr zähe und sieht aus wie Fischrogen. Je älter übrigens ein solches Uebel wird, desto weiter greift es um sich.

Heilung. Eine solche Berhärtung muß man sogleich ber Länge nach so ausschneiben, bis wieder gesundes, frisches Fleisch sich zeigt. Wenn dieses geschehen,
so wasche man bis zur Feilung täglich zweimal die
Wunde mit Essig oder Branntwein aus. Jene Geschwüre, die, schon veraltet, Eiter gezogen haben, schneide
man eben so auf, wie die obigen, und drücke dann den
Eiter mit den Fingern rein heraus. Nachdem muß man
sie eben so wie die andern auswaschen. Uebrigens halte
man auf Reinlichseit und gute Wart und Pflege.

#### Die Läusesucht.

Diese wird herbeigeführt burch Unreinlichkeit und schlechtes Futter.

Rennzeichen. Die Thiere juden und fragen und werben mager. Die läufe friechen auf ber Saut umber.

Heilung. Man reinige ben Körper bes Thieres öfters mit Lauge von Buchenasche. Wenn nun auf 3 bis 4maliges solches Abwaschen noch immer sich Läuse zeigen sollten, so reibe man die Thiere mit Leinöl tüchtig ein und wasche bann nach 3 bis 4 Tagen die Haut wieder mit obiger Lauge. Daß noch außerdem Reinslichseit und gute Wart und Pflege nothwendig ist, bes darf keiner Erwähnung.

#### Die Berrenfungen.

Es geschieht oft, daß die Schweine sich an einem hintern ober vorbern Knochen beschädigen. Die Ursaden davon sind: Starkes Herumspringen auf den Weisben, Stöße und Schläge.

Kennzeichen. Die Thiere lahmen an ben beschäsbigten Theilen. Das Berühren solcher Theile macht bem Biehe Schmerz. Mehr ober weniger zeigt sich an solschen Theilen eine Entzündung. Jedes Auftreten verursfacht ben Thieren am beschädigten Theile heftige Schmerzen.

Heilung. Man mische 1 Maß Essig, 1 Maß Wasser, 2 hande voll Kochsalz zusammen und wasche damit alle Stunden einmal den leidenden Theil ein \*). Sollte auf dieses in 4-5 Tagen feine Besserung sich zeigen, so nehme man 1 Duart ordinären Branntwein,

<sup>\*)</sup> Man fann ftatt bes Auswaschens einen linnenen Lappen in bieses Waschwasser tauchen, benselben um ben franken Theil binden und öfters mit obigem Mittel beneten.

2 Loth Bleieffig, reibe 2 Duint Gummikampfer hinein, laffe biefen in einer gelinden Wärme sich auslösen, beswahre es bann an einem trockenen Plate auf und reibe ben franken Fuß täglich zweimal bis zur erfolgten Heislung ein.

#### Die Bunden überhaupt.

Die Schweine können an verschiedenen Theilen bes Leibes verwundet werden. Diese Verwundungen bringen bie männlichen Schweine sich selbst und andern mit ihren Hauzähnen bei, oder es geschieht dieß durch Bisse von Hunden beigebracht, oder Gabelstiche.

Rennzeichen. Ift eine Berwundung burch einen Stich mit einer Gabel herbeigeführt, so ift sie tief und rund. Die andern angeführten Berwundungen sind ims mer mehr breit, jedoch nicht so tief.

Heilung. Diese lettere Art ber Wunden wasche man mit Essig und Salzwasser, zusammengemischt, taglich zweimal rein aus, und in furzer Zeit wird die Heislung ersolgen. Für die tiesen Wunden aber mische man 6 Loth Branntwein, 3 Loth Terpentinöl untereinander und wasche sie damit täglich zweimal bis zur Heilung aus. Diese Einwaschungen verhindern sowohl das Anssehen von wildem Fleische, als sie auch Schut vor Fliesgen, die sich an die Wunden machen würden und erzeugsten, gewähren. Sollten aber zuvor schon Würmer in der Wunde gewesen sein, so muß man diese herausputen und dann die Einwaschung gebrauchen.

Bon ben Beulen und Gefdmuren überhaupt.

An ben Körpern ber Schweine zeigen sich öfters Beulen ober Geschwüre. Diese werden burch Stöße, Schläge, Krankheitsablagerungen hervorgebracht.

Kennzeichen. Solche Beulen oder Geschwüre konnen sich an jedem Theile des Körpers zeigen. Ihre Größe ist verschieden. Sie können eben so wohl lang als auch rund und erhöht sein.

Beilung. Sind biese Beulen weich, mas Jebem bei Untersuchung berselben flar fein wird, fo öffne man fie mit einem gut ichneibenben Inftrumente, und laffe ben barin enthaltenen Eiter rein und fauber abfließen \*). Hernach mische man 6 Loth Branntwein, 3 Loth Terpentinol, 1 Loth Bleieffig jusammen, und masche bann mit biefem täglich zweimal bis zur Beilung bie Bunde aus. Wenn biefe Gefdmure aber noch hart, jedoch nicht mehr entzündet find, so mache man aus 6 Roth Altheafalbe, 2 Roth Bleieffig, 1 Loth Gummifampfer, pulverifirt, 1/2 Loth Branntwein eine Galbe. und schmiere mit biefer täglich 1-2mal bie Beulen fo lange ein, bis fie fich entweder zertheilt haben ober in Suppuration übergegangen find. Wenn bas Lettere gefchieht, fo fcmeibe man die Beule auf, laffe ben Giter beraus und gebrauche die obige Einwaschung.

<sup>\*)</sup> Man konnte mohl auch marten, bis ein Geschwur von felbft aufginge, allein bann mochte wohl ber Citer noch weiter um fich greifen.

# X. Abschnitt.

# Von den Krankheiten der Biegen überhaupt.

Bucht, Fütterung, Bart und Pflege ber Biegen.

Es gibt verschiedene Arten von Ziegen, und jede biefer Arten bringt gutes und schlechtes Bieh hervor. Es gibt Biegen mit und ohne Sorner, mit langen und furgen haaren, furg= und langohrige. Biele haben Bar= gen unter bem Salfe, viele nicht. Jene Biegen aber, welche man jum Gebrauche halten will, muffen lang und gestredt fein, einen geraden Ruden haben, bas Gu= ter muß voll fein, und aus beiden Bigen Milch laffen, auch burfen fich feine Narben, Schrunden zc. barauf befinden; bie Thiere muffen ferner ein munteres, frifches Aussehen haben, die Augen berfelben feien groß, glangend, rein und bell, im Freffen burfen bie Biegen ferner nicht edel fein, indem folche lieber hungern und beftandig fcreien, wenn man ihnen nicht immer Futter nach ihrem Geschmade reicht, wodurch fie mager werben, und bem Eigenthumer wenig Ruten ichaffen Gine Biege von guter Race foll ferner alle Jahre 2mal Junge bringen (biefe Ziegen geben auch weit mehr Milch als jene, bie im Jahre Imal werfen); bie Biegen guter Race follen ben Ropf, wenn fie nicht eben frant find, boch tragen,

follen gang reine Rafenlocher und feinen ftinfenden Uthem haben, ihre Stirnen feien troden, die Mäuler rein, von rothlicher, frifcher Farbe; bie Glieber leicht und beweglich; bie Saut muß geschmeibig und weich fein, barf feine Befdmure, Beulen zc. haben ; biefe Thiere muffen ferner immer wiederfauen, die Abern an ben Augen muffen rothlich fein, die Saare auf ber Saut festsiten, immer abwärts hangen, glangen. Der Bod, ben man gur Bucht verwenden will, habe einen langen Ropf, lange, wohlgebildete Borner, lange Dhren, feurige Augen, einen nicht zu furgen, nicht zu langen Sale, geraben Ruden, ichonen Leib, ftarte Beine, icones Behmert; er muß wenigstens über ein Jahr alt fein, ebe er gur Rucht verwendet wird, und barf auch nicht länger als feche Jahre bagu benütt werben. Läßt man ben Bod por einem Jahre fpringen, fo befommt man eine schlechte Race und ber Bod wird fraftlos; nach 6 Jahren aber ift er jur Bucht zu alt. Gleich ben Schafen verlangen auch Biegen zu gemiffen Beiten nach bem Bode, und amar meift vom Oftober bis gegen ben Dezember ju; haben fie einmal Junge, fo verlangen fie nach 16 bis 18 Tagen wieder nach bem Bode. Uebrigens ift bie Dauer biefer Beriode furg; meiftens halt fie nur 24 bis 36 Stunden an. Die Rennzeichen berfelben find bie: Die Ziegen werben unruhig, bloden mit ungewöhnlicher Stimme, wedeln mit bem Schweife, Die Mutterscheide schwillt ihnen öftere an; wenn sie diese Kennzeichen ge= ben, fo verfaume man nicht, einen Bod jugulaffen. Man muß übrigens, ba bie Biegen nicht immer auf ben erften Sprung trächtig werben, genau acht geben, ob fich nicht

ber Begattungetrieb balb wieder bei ihnen einftelle, und, wenn bieß ber Fall ift, fo laffe man fogleich wieder ben Bod zu, wenn man anders haben will, daß fie zweimal werfen follen. Die Ziegen tragen 20 bis 21 Bochen und werfen 2 bis 3 Junge; beffer aber ift es, fie merfen nur 2, weil fie bas britte nur mit großer Unftrengung ernähren fonnen. Darum thut man in biefem Falle am beften, ihnen bas britte Junge zu nehmen, und es mit Milch von einer andern Biege, im Ermanglungefalle aber mit Ruhmilch aufzuziehen, die man frifd, gemolfen hat; follte man aber eine folde nicht haben, fo muß man boch wenigstens gefottene Milch geben, weil ihnen jebe andere todtlich ift. Die Biegen freffen auch gerne ihre Nachgeburt; bavor muß man fie nun buten, fonft geben fie gleich ju Grunde. Rur jene Junge barf man gur Bucht verwenden, die im Frühjahre gefallen find, weil fie im Commer beffer ju ernähren find, und auch beffer gebeihen. Alle Junge, Die gur Bucht auferzogen werben, sollen immer 6-7 Wochen an ber Mutter faugen, und man laffe fie auch immer mit ber Mutter auf die Weibe geben, bamit fich die Jungen auch jugleich an grunes Futter gewöhnen. Ueberhaupt ift bas grune Futter für die Jungen viel beffer als bas durre. Sie freffen es auch viel lieber; barum füttere man fie mit dem Abfall vom Salat, bem Rraut ber gelben Ruben, Erbfen, ben jungen Sprofen von Beißborn, Erlenlaub, Buchenlaub zc. Jene Jungen aber, bie man jum Berfaufe erzieht, follen nie langer als 3 bis 4 Bochen an ber Mutter faugen durfen. Die Jun= gen, die man von ber Mutter entwohnt, muffen in einen

eigenen Stall, getrennt von ber Mutter, gebracht merben. Das Erziehen eines Lammes muß fehr vorsichtig geschehen, wenn man es nicht edel- ober lederhaft machen will. Man füttere ein foldes Lamm täglich 4mal, gebe ihm aber nie mehr zu freffen, als es jedesmal verzehren fann; benn gibt man ihm mehr, fo fucht es bas Beffere beraus und läßt das llebrige liegen; biefes gewohnen fich bie Ziegen fehr leicht an, aber nimmermehr ab. Auch muß man ihnen täglich 3mal frisches Wasser zu trinten geben. Der Stall, in bem bie Biegen fteben, muß troden und luftig fein, benn niedere und bumpfige Ställe ichaben ben Thieren fehr an ihrer Befundheit. Much muß ber Stall warm fein, benn jede Ralte ichabet ihnen. Der Mift muß immer aus bem Stalle geschafft werben, um ihn rein zu erhalten. Hebrigens geben bie Biegen, ohne eben Jungen zu haben, viele Jahre lang Dild. Gin Ziegenstall darf nie unter einem Subnerftall angelegt fein, weil fonft die Biegen von den Subnern Läufe befommen wurden. Diefe Läufe wurden bie Thiere ju einem heftigen Juden und Rragen bewegen, wodurch fie Saare verlieren wurden, ein hafliches Ausfeben befämen, und felbft bie Raude veranlagt merben fonnte. In ihrem Stalle muß fich eine Raufe, Die nicht au hoch ift, befinden, von welcher herab die Thiere ihr Beu aufgehren fonnen. Unter ber Raufe fei ein Barn angebracht, in bem Die Thiere bas furge Futter befamen, bamit nicht fo viel bavon verloren ginge. Die Biegen freffen immer bas trodene Seu lieber als bas feuchte, baber reiche man ihnen immer folches; bat man Futter, von verschiedenen, ungleichen Grundftuden, fo mechole man dasselbe bei den Thieren. Uebrigens ist es immer besser, die Ziegen im Sommer auf die Weide zu treiben, als sie im Stalle zu füttern. Im Gebirge sinden ganze Heerden von weidenden Ziegen die tresslichste Nahrung, ohne dabei Schaden anrichten zu können; im flachen Lande ist dieß freilich nicht thunlich, weil ihre Leckerhastigkeit alles mögliche Unheil anrichten könnte. Uebrigens ist die Ziegenmilch weit setter und besser, als die der Rühe, steht höher im Preise, indem sie sogar für gewisse Krankheiten der Menschen als Kur von den Aerzten angeordnet wird. Daher wird wohl Zeder, der aus dieser Art von Züchtung Nutzen ziehen will, meine vorgeschriesbenen Normen genau beobachten.

#### Die Krankheiten ber Fuge.

Es geschicht oft, daß die Ziegen lahm gehen, bes sonders ist dieß bei jenen der Fall, welche das ganze Jahr im Stalle stehen. Die Ursache ist, daß diesen Ziesgen die Klauen so lang gewachsen sind, daß sie dadurch im Gehen gehindert werden, oder das Eintreten spisiger Dinge.

Heilung. Man zwicke die Klauen um den Theil, ber zu lang vorgewachsen ift, fürzer; würde dieß nicht geschehen, so könnte die Klaue leicht von selbst abbrechen, und dann dem Thiere eine Lähmung zuziehen. Hat sich aber die Ziege einen Nagel oder sonst einen spitzigen Körper in die Klaue getreten, so ziehe man denselben behutsam heraus, damit nichts von diesem spitzigen Körper zurückleiben kann: Ist dieß geschehen, so erweitere man mit einem guten Instrumente die Wunde, die das Ein-

bringen bes spisigen Körpers verursacht hat, bamit sich kein Eiter anzuseten vermöge. Man gieße hernach etwas Essig ober Branntwein in die Wunde, lege etwas Werch barauf, und verbinde sie mit einer Bandage. Damit sahre man bis zur gänzlichen Heilung fort. Sollte aber wider alles Erwarten schon Eiter unter dem Horn anzgesammelt sein, so muß man, so weit der Eiter um sich gegriffen hat, das Horn ganz und rein sauber wegschneisden. Dann mache man aus 6 Loth Branntwein, 1 Loth Terpentinöl, 2 Loth Bleiessig ein Waschwasser, und wasche damit täglich einmal die Wunde aus, lege dann trocknes Werch darüber und verbinde sie mit einer Bandage. Diesses muß bis zur gänzlichen Heilung sortgebraucht werden.

## Die Rlauenseuche ber Biegen.

Diefes Uebel zeigt fich fehr oft unter ben Ziegen. Die Urfachen find: Unreine Ställe, anhaltender Regen, anhaltenbe Ralte, Anstedung.

Kennzeichen. Die Ziegen werden matt, verlieren ben gewöhnlichen Appetit, gehen lahm, an der Krone und Kette, gleich über den Klauen bilden sich Geschwüsste. Defters zeigen sich auch an der Krone Geschwüre, diese haben eine stinkende Jauche in sich. Sie brechen auf, verursachen aber, ehe sie ausgehen, den Thieren große Hite und großen Schmerz. Die Thiere liegen meist, können beinahe nicht mehr mit den Füßen auftreten, verlieren auch immer mehr an Appetit, werden immer magerer.

Seilung. Rach Wahrnehmung obiger Kennzeichen muß man die Thiere fogleich in einen trodnen, gefunden

Stall unterbringen, mache ihnen eine gute, trodne Streu, mifche Lehm, Effig und faltes Baffer untereinander, und mache bavon lleberschläge. Wie bieß zu thun ift, weiß Jedermann felbft. Wenn auf biefe lleberfchlage bie Entzündung und bie Schmerzen nachgelaffen haben, fo unterbleiben biefe Ueberschläge. Wenn fich aber am Saume ober an ber Rrone Giter zeigt, fo muß man eine Deffnung machen, um bem Giter Abgang ju verschaffen Das abgestandene Sorn aber muß man mit einem guten Inftrumente rein und fauber hinwegschneiben. Dann mache man 1 Loth Alaun, 1 Loth weißen Bitriol, beibe pulverifirt, 1 Quart Brunnwaffer untereinander, mafche bamit bie Bunde täglich 2mal aus, lege bann Werch barauf, und verbinde bas Bange mit einem linnenen Lavven. Dieß muß man bis zur ganglichen Seilung thun. Collte aber ber Eiter ichon gang unter bas Sorn bineingefreffen haben, fo muß man letteres fo weit megschneiden, als es abgestanden ift. Nachbem mische man 6 Loth Branntwein, 2 Loth Bleieffig, 1 Loth Terpentinol gut untereinander, und mafche bamit täglich 2mal bie Bunden aus. Uebrigens muß man noch, wie oben fteht, bie Wunde verbinden. Diese Behandlungsweise geht wieder bis zur ganglichen Seilung fort. Rach vollendeter Rur muß man bas Thier langere Zeit auf weichem Boden herumtreiben. Daß alle mögliche Aufmerksamfeit auf Bart und Pflege bes Thieres gerichtet werden muß, bebarf feiner Erwähnung.

#### Die Raube.

Die Räube zeigt fich bei ben Biegen öftere. Die

Urfachen find: Unreinlichkeit, schlechtes, verdorbenes Futzter, hunger, schmutige Ställe, Anstedung.

Kennzeichen. Es zeigen sich hie und da auf ber Oberhaut kleine Geschwüre. Die Geschwüre verswandeln sich gar bald in einen Schorf. Am Rücken zeigen sich haarlose Stellen, diese sindet man auch an dem Halse der Thiere. Manchmal fallen ganze Bausschen von Haaren aus der Haut. Diese wird oft ganz nacht und kahl. Sie jucken und reiben an jedem Gegenstande, der ihnen ausstößt, die grindigen Stellen, und gedeihen nicht mehr, wie im gesunden Justande. Dieß kommt daher, daß das beständige Jucken und Reiben sie in einer sortwährenden Unruhe erhält. Manche werden auch ganz mager.

Beilung. Man muß ein folches frankes Thier fogleich von ben übrigen gefunden entfernen, und es in einen eigenen, gefunden Stall bringen. Man entferne alle oben ermähnten Urfachen zu biefer Rrantheit fo viel als möglich. Dann mache man aus 2 Loth Ralmuswurgel, 2 Loth Wachholderbeeren, 2 Loth Unisfaamen, 2 Loth Schwefelbluthe, alle vier pulverifirt, und einer binlänglichen Portion Wachholberfulze eine Latwerge, und gebe von diefer taglich 2mal in ber Große einer welfchen Ruß bem räubigen Thiere auf die Bunge. Während ber Rrantheit muß man gutes, nahrhaftes Futter, 3. B. Gerftenschrott, Rachmehl, gutes Beu ic. füttern. Man wasche ferner bie Ziegen mit einer Lauge von Buchen= afche öftere recht gut ab. Dann mache man aus 4 Loth Schweinschmalz, 2 Loth Lohrol, 3 Loth Terpentinol eine Salbe und ichmiere mit biefer bie raubigen Stellen öfters

ein. Nach 3-4 Tagen wasche man mit warmem Seifenwasser die Schmiere wieder ab. Wenn auf diese Heile art in 4-7 Tagen keine Besserung erfolgt, so mache man neuerdings Gebrauch von obiger Salbe und zwar so lange, bis das lebel geheilt ist. Gute Wart und Reinlichkeit ist nicht genug zu empschlen.

## Die Waffersucht

fömmt öfters bei ben Ziegen vor, und bereitet ihnen beim geringsten Versehen den Tod. Die Ursachen sind: Schlechte Weiben, schlechtes Futter, unreine, niedere Ställe, Schwäche ber Eingeweibe, namentlich ber Bersbauungswertzeuge, Verhärtung ber Drufen.

Kennzeichen. Die Thiere werden mager, verlieren den Appetit, und bekommen einen dicken, aufgetriebenen Leib. Die Augen werden matt und ganz trüb.
Die Thiere werden traurig, hängen den Kopf unter den
Barn und liegen fast immer. Auf der Weide trennen
sie sich immer von den übrigen. Hie und da zeigen sich
am Leibe der Thiere Wassergeschwülste, und wenn man
diese mit der Hand berührt, so sind sie ganz weich anzufühlen. Es bleiben durch solches Berühren Vertiefungen
in denselben. Die Thiere erfordern jest schnelle Hilse gegen diese Krankheit, sonst tritt sehr bald der Tod ein.

Heilung. Man entferne ein foldes Thier fogleich von ben gefunden, stelle es in einen eigenen, gesunden Stall, und versehe es mit einer guten, reinen Streu. Man muß ben franken Thieren gutes Futter geben, 3. B. Gerstenschrott, gutes, aromatisches Heu, aber immer nur in kleinen Portionen. Bu faufen gebe man ihnen gute

Mehltrante. Bei gunftiger Witterung treibe man bie Thiere unter Tage oftere in Die reine Luft. Dann mifche man 3 loth Enzianwurzel, 3 loth Wachholberbeeren, 3 Loth Beterfilienwurgel. 3 Loth Wafferfenchelfaamen, lebtere brei pulverifirt, und eine hinlängliche Portion Bachholdersulze zusammen zu einer Latwerge, und gebe von biefer täglich 2mal in ber Große einer welfchen Ruß bem franken Thiere auf die Zunge. Diese Latwerge muß wenigstens 14 Tage lang gebraucht werben. Wenn nun aber nach biefer Beit feine Beilung eintreten follte, vielleicht bas lebel fich gar verschlimmerte, so mache man statt obiger Latwerge eine andere; man bereite biese aus 2 Loth Kalmuswurzel, 3 Loth Wachholderbeeren, 2 Loth Beterfilie, alle brei pulverifirt, 2 Loth venetianischen Terpentin, und einer genugenden Portion Bachholber= fulze, gebe bavon täglich Fruh und Abende jedesmal in ber Größe einer welfchen Ruß bem Thiere auf die Bunge. Dieß muß bis zur ganglichen Seilung geschehen. gute Wart und Pflege muß aber vorzüglich gehalten merben.

## Die Entzündung ber Gingeweide.

Diese Krankheit fommt öfters vor, und tödtet sehr schnell. Die Urfachen berselben sind: Starke Erkältung auf vorausgegangene Erhipung, ftarkes Jagen auf ben Weiden.

Rennzeichen. Die Thiere verlieren an ihrem früheren Appetit. Manche fressen gar nichts. Die Ohren werden kalt, bann wieder warm. Das Athemholen geht schnell. Das Flankenziehen wird immer stärker. Das Maul ift troden. Die Herzschläge vermehren fich. Die Augen find feurig. Der Urin ift fparfam und hell.

Beilung Bart. Man gapfe bem Thiere ungefähr ein halb Pfund Blut ab, bringe es aber zuvor in einen eigenen Stall, und gebe ihm nur gutes, weiches Futter au freffen. Bu faufen gebe man ihm Trante von Weizenkleien. Man mische ferner noch 2 Loth Gibischwurzel, 2 Roth Sußholzwurzel, 2 Roth Salpeterfalz, 2 Roth Bitterfalz, 1 Loth Weinstein, alle fünf pulverifirt, und eine genügende Portion Wachholdersulze zur Latwerge, und gebe täglich breimal bem franken Thiere in ber Große einer welfchen Ruß bavon auf bie Bunge. Bu biefem Beilmittel fommen auch noch nachstehende Rluftiere. Man mifche 1 Quart warmes Waffer, 1 Loth Leinol, und 1 Eflöffel voll Rochfalz untereinander, und fprite täglich zweimal biese Quantitat auf einmal bem Thiere ein. Diefes muß fo lange gefcheben, bis die Rrantheit geboben ift. Gute Wart und Pflege empfehle ich noch au-Berbem als ein Saupterforderniß an.

#### Das Ausgehen ter Haare.

Dieses ereignet fich öfters, und bie Ursachen find: Unreinlichkeit, schlechtes, verborbenes Futter, niedere, naffe Ställe.

Rennzeichen. Die Thiere verlieren an verschiesbenen Stellen bes Körpers bie Haare, und fangen zu juden und zu reiben an. Dieses Ausgehen ber Haare geschieht ganz freiwillig, ohne burch eine außere Gewaltsthat herbeigeführt worden zu sein.

Beilung. Man entferne fo viel als möglich bie einwirfenden Urfachen, bie biefes lebel hervorbrachten, und bringe bie Thiere in einen eigenen, gefunden Stall. Dann masche man die Leiber ber Thiere mit warmem Seifenmaffer gang rein und fauber ab. Die Saare alle, bie fich noch auf ber Saut befinden, muffen weggeschoren werben. Rach biefem mifche man 6 loth geftogene Bach= holderbeeren, 2 Pfund Rochfalz, 3 Sande voll Weigen= fleien untereinander, und gebe bavon den franken Thieren täglich einmal einen fleinen Efloffel voll zum Auflecken in ben Barn. Sollte aber auf Diefes feine Befferung eintreten, fo gebe man täglich zweimal von nachftebenber Latwerge in ber Große einer welfchen Ruß bem franken Thiere auf die Bunge; man mache biefe Latwerge aus 2 Loth Enzianwurgel, 2 Loth Tormentillwurgel, 3 Loth Bafferfenchelsaamen, 3 loth Wachholberbeeren, alle vier vulverifirt, 1 Loth Teufelsbreck und einer genugenben Quantitat Sonig. Die von Saaren entbloften Stellen muß man täglich einmal mit Leinol einschmieren, bamit bie Baare ichnell machfen. Das Abwaschen mit Seifenmaffer muß aber begohngeachtet öftere gethan werben.

#### Die Rrantheiten ber Augen.

Die Augenfrankheiten sind bei Ziegen häufig, sie entstehen aus innerlichen oder äußerlichen Ursachen; z. B. durch Stoße, Schläge, oder andere äußere Gewaltthätigsfeiten, zu nahrhaftes Futter, schlechtes Futter, Erersbungen.

Rennzeichen. Aus einem Auge ober aus beiben fliegen ben Thieren Thranen. Die Augen ichwellen an.

Die Thiere druden die Augen immer zu. Die Augenlider find ganz klein zusammengerunzelt, großentheils ganz weiß überzogen. Dauert dieses lebel längere Zeit, so werden die Augen, die anfangs trub waren, wieder hell. Dieser Zustand dauert übrigens nicht lange, dann werben die Augen eben so wie früher.

Diese Kennzeichen gelten aber nur für die Augenfrankheiten, die aus innerlichen Ursachen entstanden sind. Die Augenleiden, durch äußere Ginflusse erzeugt, sind leicht an ihren Berwundungen erkennbar.

Beilung. Die Beilung jener Augenübel, Die aus außerlichen Ursachen entstanden find, geschehe wie folgt: Man mafche bas verlette Auge öftere mit faltem Baffer aus. Wenn bieß nicht wirtsam genug fein follte, fo mifche man noch unter 1 Daß faltes Baffer 2 Loth Bleieffig, und mafche bis jur Seilung bas Auge bamit aus. Ift aber bie Rrantheit von innerlichen Urfachen entstanden, fo muß man fur's Erfte alle Ginwirfungen entfernen. Dann muß man leicht verbauliches und fcwaches Futter reichen. Jeben Morgen mische man unter bas Trinfmaffer jedes Thieres 3 Loth Glauberfalz. Dieß muß fo lange geschehen, bis bas Thier Larieren befommt. Dann mische man 2 Loth frische Butter, 2 Quint Gummitampfer, pulverifirt, 2 Quint Bleieffig, 1 Quint Dpiumtinktur ju einer Galbe untereinander, und ftreiche von biefer täglich zweimal in ber Große einer Erbse bem Thiere ins Muge. Diefes muß bis jur radifalen Beilung gefchehen. Wenn aber biefes llebel noch langere Beit anhalt, fo muß man neuerdinge obige Quantitat Glauberfalz geben, um ein nochmaliges Larieren zu erzweden. Außerdem muß man noch bas Auge öfters mit frischem Wasser auswaschen.

#### Die Berftopfungen (Rolit).

Diese Krantheiten entstehen bei den Ziegen öfters, sind sehr schmerzhaft, und werden ihnen durch zu viel Mehlfutter und ftarke Verkältungen zugezogen.

Kennzeichen. Berlorner Appetit, kalte Ohren. Die Thiere werden unruhig, legen sich oft nieder, stehen aber sogleich wieder auf. Sie sehen oft sehr ängstlich sich nach der Seite um. Es tritt ein Schwißen ein. Der Hals namentlich geräth in heftigen Schweiß. Das Klankenziehen wird sehr stark. Der Leib schwillt auf. Alle angeführten Zufälle verschlimmern sich, je länger das Uebel dauert, immer mehr. Die Thiere äußern iheren Schmerz durch lautes Wehklagen. Ihr Zustand ersfordert schleunige Hilfe.

Heilung. Man entferne ein solches frankes Thier von den gesunden. Dann gebe man alle Stunden bis zur Besserung ein Klystier, das aus 1 Duart warmem Wasser, 1 Loth Leinol und 1 Eslössel voll Kochsalz besteht. Mit diesem Klystier in Berbindung gebe man sersner alle Stunden solgenden Einguß: man mache ihn aus 1 Loth Glaubersalz, 2 Duint Salpetersalz, 1/2 Duart Wasser. Auch dieser Einguß muß so lange gegeben wersden, die die Heilung erfolgt ist. Diese Behandlungsart ist übrigens nur auf jene Thiere anwendbar, die diese Berstopfung durch den häusigen Genuß von Mehlsutter sich zugezogen haben. Die Behandlungsweise der Kolis, die durch Erfältungen entstanden ist, geschieht ganz anders.

25\*

Solchen Thieren fiebe man 2 Sande voll Ramillenblumen in 1 Dag Baffer ab, laffe es einige Beit jugebedt fteben, feihe es bann burch und nehme 1 Weinglas voll lauwarm bavon hinmeg, ju biefem fete man noch 1 Quint Gummifampfer, 2 Quint Teufelebred, beibe pulverifirt, bingu, laffe es bann in bem Ramillenabsube fich auflofen, und giefe es bem Thiere ein. Wenn in Beit bon 2 Stunden bie Benefung fich nicht eingestellt bat, fo ift ber Ginguß zu wieberholen. Rebft biefen Ginguffen find auch noch die obenerwähnten Kluftiere anzubringen. Bei biefer Gelegenheit will ich fogleich bemerken, bag biefer Ramillenabsud auch angewendet werden muß, wenn bie Ziegen fich zu voll mit jungem Rlee zc. gefreffen baben; jedoch mische man bann 1 Loth Glauberfalz, 1 Loth Bitterfalz unter bas oben bestimmte Weinglas voll Ramillenabsudes und ichutte es ben Thieren bis jur Seilung öftere ein.

#### Das rothe Baffer.

Die Ziegen sind bieser Krankheit ebenso wie die anbern Thiere unterworfen. Die Ursachen davon sind: Saures Heu, schlechte Weidepläte.

Rennzeichen. Die Thiere werden mehr ober weniger traurig, verlieren den Appetit und werden matt.
Der Urin geht ganz röthlich von ihnen hinweg. Ze länger das Uebel dauert, desto mehr röthet sich derselbe. Ebenso verschlimmern sich auch die andern Symptome immer mehr, je länger diese Krankheit anhält. Wenn nicht gleich Hilfe geleistet wird, so kann unvermuthet der Tod sich des Kranken bemeistern. Heilung. Man entferne sogleich die einwirkenden Ursachen zu dieser Krankheit und mache dem Thiere einem Aderlaß von ½ Pfund Blut, das man ihm aus der Halsacher abzapfen muß\*). Dazu gebe man täglich zweimal folgenden Einguß: Man bereite diesen aus ½ Duart gut gesottenen Gerstenwassers, und mische noch dazu 1 Duint Salpetersalz, 1 Duint Alaun, beide pulverisirt. Diese Eingusse mussen der Krankheit gebe man dem Thiere immergutes, nahrhaftes Futter. Auf gute Wart und Pslege habe man ein gutes Augenmerk.

#### Der Schwindel.

Dieses auch ben Ziegen eigene Uebel wird immer nur durch starke Bollblütigkeit, zu gutes nahrhaftes Futter, starke Sonnenhise verursacht \*\*).

Kennzeichen. Die Augen der Thiere werden glangend, es fließen Thränen aus denselben, Ohren und Hörner werden ganz warm. Die Thiere hängen den Kopf unter den Barn, sind sehr traurig, verlieren an Appetit, trinken sehr wenig, taumeln hin und her, schieben

<sup>\*)</sup> Die biese Aberlage gemacht werben, ift bei ben Krankheiten ber Schafe schon angegeben. Uebrigens muß man babei immer auf bie Größe und Starke eines Thieres Rucksicht nehmen und barnach bie zu nehmende Bortion Blutes ermeffen.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Uebel zeigt fich bei mannlichen Thieren haufiger als bei ben weiblichen. Wenn fie nämlich ben Begattungetrieb, ber bei ihnen viel ftarter ift, als bei anbern, nicht befriedigen fonnen, fo gerath bas Blut in Wallung, und erzeugt biefen Schwindel.

auch öfters mit bem Kopfe an allem, was ihnen im Wege liegt, fallen gu Boden und bleiben einige Zeit gang bewußtlos liegen, stehen bann wieder auf und ach-

ten auf gar nichts mehr.

Helle man in einen gesunden und fühlen Stall, entziehe ihnen das gewöhnliche Kutter, hüte sie vor Zugluft und mache an dem Patienten einen Aderlaß mit Rücksicht auf dessen Größe und Alter bis zu ½ Pfund Blut. Dann mische man ½ Quart Brunnenwasser, 1 Loth Bittersalz, ½ Loth Salpetersalz untereinander, und schütte täglich dreimal diesen Einguß dem Patienten auf einmal ein. Dazu gebe man noch täglich 2 Alpstiere, die aus 1 Quart warmen Wassers, 1 Loth Leinöl, einem kleinen Eplössel voll Kochsalz bestehen müssen. Den Kopf wasche man den Thieren täglich mit kaltem Wasser ab\*). Dieß geschehe, die sich die Besserung eingestellt hat. Wenn diese aber da ist, so gewöhne man die Thiere allmählig wieder an ihre frühere Nahrung.

#### Der Buften.

Der Huften ift sehr häufig und es sind oft ganze Beerden bavon ergriffen worden. Die Ziegen werden baburch mager, und, wenn bas lebel lange anhalt, so

<sup>\*)</sup> Nebrigens hat man ben Thieren nach Entziehung ihres fruhern Futtere fogleich ein folches zu reichen, bas leicht verbaulich ift. Bum Saufen aber reiche man ihnen gute Mehltranke und vermische biese mit etwas Kochsalz.

entsteht eine Lungensucht baraus, an ber fie zu Grunde geben. Die Ursachen sind eine schlechte, ruinirte Lunge, verschleimte Lustgefäße, Stockung in denselben durch Erskältungen herbeigeführt, Lungengeschwüre, Berhärtungen in denselben.

Kennzeichen Mattigfeit, Traurigfeit, Berluft bes Appetits, des Glanzes der Haare, Es stellt sich ein trockener Husten ein. Aus den Nasenlöchern dringt hie und da ein zäher Schleim. Der Husten wird immer stärfer, klingt ganz hohl und wird immer trockner. Die Traurigkeit wird immer stärfer. Die Zunge riecht sehr übel. Die Augen sind schmutzig und matt. Die Thiere magern immer mehr ab.

Heilung. Glaubt man, daß der Huften eines Thieres von Berschleimung der Lunge oder Luftgefäße herrühre, so mache man aus 3 Loth Baldrianwurzel, pulverisit, 2 Loth Wolferleifraut, 3 Duint Goloschwesel, 4 Loth Meerrettig, 2 Loth Spießglanzleber und einer hinreichenden Portion Wachholdersulze eine Latwerge, und gebe von dieser täglich zweimal in der Größe einer welschen Ruß dem Thiere auf die Zunge. Damit muß man bis zur Besserung fortsahren. Wenn aber dieser Husten durch eine schlechte, vereiterte Lunge herbeigeführt worden ist, so gibt es keine Heilung mehr, sondern jedes Arzueimittel und jede Mühe ist ganz vergebens.

## Die Abzehrung (Magerwerden).

Dieses Magerwerben fommt oft vor; Urfachen baju find: Schwäche ber Verdauungsorgane, Berhartungen

Darwoom Googl

ber Absonderungebrufen in ben Eingeweiden und andere organische Fehler, g. B. Leberfrankheiten.

Kennzeichen. Die Thiere werben beim Genuse bes besten Futters immer magerer, wechseln bald mit Appetit, balb mit Fresunlust, werden ganz frastlos, und so träge, daß sie fast gar feinen Fuß mehr bewegen mösgen. Die Augen werden matt und trüb. Auf den Abend stellt sich öfters ein Fieber ein. Schnelle Hilse ist nösthig, sonst sind die Thiere verloren.

Heilung. Ginem solchen Thiere entziehe man sogleich sein gewöhnliches Kutter. Dafür reiche man nur leicht verdauliches und doch nahrhaftes. Uebrigens füttere man nur in ganz fleinen Portionen. Als innersliches Heilmittel muß man den Thieren täglich 2 mal in der Größe einer welschen Nuß von nachstehender Latwerge reichen; man bereite diese aus 3 Loth rother Enzianwurzel, 3 Loth Baldrianwurzel, 1 Loth Schweselsleder, 2 Loth Wachholderbeeren, alle pulverisirt, und einer zureichenden Portion Wachholdersulze. Diese Latwerge gebe man übrigens dis zur gänzlichen Genesung sort. Auch halte man sehr auf gute Wart und Pflege.

#### Bon ben Bunden überhaupt.

Es geschieht oft, baß die Ziegen durch Stoße, Schläge, Stiche oder durch das Cintreten spigiger Rorsper Wunden am Leibe erhalten.

Rennzeichen. Kommt eine Wunde durch das Eintreten eines spisigen Körpers her, so erlahmt das Thier am beschädigten Fuße. Ift aber eine solche Berwundung durch Stöße, Schläge hervorgebracht worden,

so zeigt fich biefes bei Untersuchung berselben sogleich von felbit.

Seilung. Wenn eine Bermundung burch bas Eintreten eines fpigigen Rorpers hervorgebracht worben ift, fo erweitere man fie fogleich mit einem ichneibenben Inftrumente, um jebe fernere Unsammlung von Giter gu verhindern und dem bereits vorhandenen gehörigen 216= fluß zu verschaffen. Wenn bieß geschehen, so masche man bie Bunbe öfters mit faltem Baffer, worunter etwas Rochfalz tommt, rein und fauber aus. Die andern Wunben aber, die burch Stofe, Schläge ic. herbeigezogen worden find, mafche man mit obigem Waffer öfters aus. Sollten fich aber, mas im Commer gerne geschieht, Burmer in ben Bunden ansetzen, so mische man Effig und Baffer zusammen, und masche mit biesem täglich einigemal die Wunden rein aus. Um das nochmalige Entstehen von Burmern in ber Bunde aber ju vermei=. ben, mische man 4 Loth Rampfergeift, 3 Loth Terpentinol, 1 loth Bleieffig zusammen und mafche bamit taglich einmal die Bunde\*). Dieß geschehe bis zur ganglichen Seilung.

#### Bom Schneiben ber Bocte.

Einen Bod, ber zur Zucht nicht mehr verwendbar ift, laffe man schneiden, um bas Fleisch genießen zu fonenen, benn bas Bodsfleisch ist sonft gabe und stinkend.

<sup>\*)</sup> In die Bunde ftopfe man noch, fo tief fie geht, trockenes Werch, und binde einen linnenen Lappen barüber; boch laffe man die Reinlichkeit nicht außer Acht.

Diefes Schneiben gefchehe, wie folgt: Man fcheere bie Saare am Sobenfadt\*) rein ab, mache auf ber Spige einen Ginfchnitt barüber, ber groß genug ift, um bie Teftifel berausbruden ju fonnen, ichneibe bann bas fennige Band, bas von ber Spite bes Teftifels bis an bie Befäße reicht und baran befestigt ift, ab, binbe einen ftarfen Faben unter bem Teftifel, und ichneibe benfelben fammt ben Fadenspigen hinmeg. Auf gleiche Weise wird auch ber zweite Teftifel herausgenommen. Die gemachte Bunde reinige man täglich zweimal mit faltem Baffer. Diefes Auswaschen muß beswegen geschehen, bamit fein Giter ober fonftiger Schmut fich in ber Bunde fammeln fonnte. Auch muß man bas Thier bei guter Witterung täglich eine Stunde lang in freier Luft berumtreiben laffen , bamit die Geschwulft , bie nach ber Operation entfteben wird, fich schneller legen, und die Beilung eber por fich geben fann. Daß man bem Thiere gutes fraftiges Futter reichen muß, ift hier noch anzusuhren \*\*).

\*\*) Auch bei ben Krankheiten ber Biegen will ich bie Eigenthumer berfelben aufmerkjam machen, fich genau an bas Berichriebene zu halten, und ben Cinflusterungen ber Waseumeifter, hirten und anderer unberufenen Bersonen burchaus kein Gehor zu

fchenfen.

<sup>\*)</sup> Diese Art bes Schneibens ist die beste und am wenigsten schwerzendste. Die andere Art, wo man die Testisel unterbindet und sie in diesem Zustande so lange läßt, die die Testisel ganz verdorrt ift, ehe man sie wegschneibet, ist langwieriger und verursacht den Thieren die hestigsten Schwerzen. Uebriggens sind schon bei Gelegenheit des Schneidens der Hammel in den Schaffrankheiten alle Arten dieser vorzunehmenden Operation beutlich angeführt.

## XI. Abschnitt.

# Von den äußerlichen Arankheiten der Hunde.

Bucht, Wart und Pflege ber Sunbe\*).

Der Hund, eines ber nühlichsten Hausthiere, ber treue Freund des Menschen, erfordert gewiß gleiche Aufsmerksamkeit, wie jedes andere der von uns beschriebenen Hausthiere. Daher will ich als Einleitung ebensowohl zum Nupen Iener, deren Geschäfte unfehlbar ohne Hunde nicht verrichtet werden können, als auch zum Vortheile Iener, die Liebhaber von Hunden sind, einige der nothswendigsten Normen von der Zucht derselben hier zur öffentlichen Kunde bringen. Es gibt viele Raçen von

<sup>\*)</sup> Belch großen Nuten bie Funde uns Menfchen gewähren, wie sie sowohl vermöge ihrer Gelehrigkeit zu allen möglichen Diensten zu gebrauchen find, als auch mittelft ihrer Wachsamkeit Leben und Eigenthum ihrer herren gerettet haben, wie sie vermöge ihrer Spurkraft u. bergl. zu ben wesentlichsten Entbeckungen Anlaß gaben, wird Jedermann bekannt sein. Bu allen diesen nutenbringenden Eigenschaften der hunde noch die Munterkeit, die Lebhaftigkeit, mit der sie ihre herren zu ergöten wissen, gerechnet, so ist der hund ein dem Menschen fast unentbehrliches Thier, und die Art und Weise seiner Erziehung gewiß Jedem, der aus was immer für einer Ursache sich hunde halten muß, vortheilhaft.

Sunden und bennoch boch nur gleiche Normen für bie Bucht. Derjenige, ber fich Bunbe ergieben will, fucht natürlich immer die Race fich aus, die ihm am beften gefällt, ober am nüblichften für ihn ift. Wenn man bemnach eine hipige Sündin hat, fo fperre man fie mit einem Sunde zusammen. Der belegende Sund muß aber burchaus von gleicher Race, wie die Bundin felbft fein. Man laffe beibe Sunbe fo lange beifammen, bis ber Bundin die Site vergangen ift. Denn wenn man bem weiblichen Sunde bas Mannchen eber nimmt, fo wird man nur eine gang verfruppelte Race bavon erhalten. Eine trächtige Sündin muß nach und nach immer mehr Nahrung erhalten, damit fie auch ihre Jungen gehörig ju ernahren vermoge. Man barf fie nie Durft leiben laffen. Ihre zu verrichtenden Arbeiten feien mäßig. Man bulbe nie, daß die Sündin auf Erhitung ichnell au faufen befame, ober fonft fich fcnell abfühlen tonnte. Bab= rend fie trägt, foll man fie nie fchlagen ober ftoffen. Eben fo wenig ift ihr ein Schreden zu verurfachen. Man laffe fie immer in freier Luft Bewegung machen. Bereite ihr ein weiches Lager. Sat die Sundin Junge geworfen, fo febe man bie Angahl berfelben nach. Go viele die Bahl 4 überfteigen, muß man ihr wegnehmen und ins Waffer werfen. Es verfteht fich, bag man immer nur die fleinern ertranfen muß. Die größern aber behalte man für fich. Man gewöhne bie Jungen auch fogleich an bas Freffen, und zwar fete man ihnen lauwarme Mild vor, fo viel fie bavon genießen mogen. Nebrigens barf biefe Milch nie fteben bleiben, fonbern muß ihnen immer wieber frifch gegeben werben, benn es

wurde burch bas lange Stehenbleiben bie Dilch fauer. und die jungen Sunde befämen bavon Durchbruch. Benn fie größer geworben, fo barf man ihnen talte Milch geben, und barunter etwas flein geschnittenes Brod thun. 3ch muß hier übrigens noch bemerten, bag man jenen Sündinnen, die bas erstemal Junge haben, nur bochftens amei laffen barf, benn läßt man ihnen mehrere, so mer= ben fie ju febr entfraftet und bleiben in ihrer ferneren Ausbauer gurud. Cobalo man bie Bahne ber jungen Sunde ftarf genug findet, um fie Rnochen nagen laffen ju fonnen, fo gebe man ihnen folde, indem fie aus ih= nen nabrende Gafte gieben und auch durch biefes Rauen bie Raumusteln geftarft werben. Man muß bie jungen Sunde 1 bis 2mal in ber Boche baben, baburch werben fie fehr ftart. Man reiche ihnen gutes Futter, und ba bie Sunde fleischfreffende Thiere find, fo ift Fleisch ihre porzüglichfte Rahrung; allein nur jenen ift ber Benuß von Rleisch gesund, Die immer in freier Luft beschäftigt find; ben andern hingegen, bie ihrer Freiheit beraubt find, gebe man nur wenig Fleisch, indem fonst burch ben bäufigen Genuß beffelben bas Blut und die beften Gafte ber Thiere verdorben werben. Man gebe beswegen einen Sund nie in die Roft, besonders nie in Schlachthäuser; benn bas Kleisch, bas bie Thiere bort befommen, ift immer schon verdorben und stinkend, ober gar vom franfen Bieh; wenn bieß Lettere ber Fall ift, treten Krantbeiten ein und ber Sund geht zu Grund\*). Die laffe

<sup>\*)</sup> Nie und unter feiner Bebingung gebe man einen Sund einem Bafenmeister in die Roft, weil fonft der Sund von Aefern und bergl. Fleisch zu freffen bekommen möchte.

man einen Sund auf ben Schindanger mitlaufen, moburch er Gelegenheit befame, von frepirtem Bieh Fleischtheile ju freffen. Es foll ferner bas Futter eines Sunbes reinlich, nicht zu fett und nie gewürzt fein, um allen Reis zu hindern. Das Kutter barf ferner nie zu warm fein. Die foll man ihm baffelbe in ginnernen, fupfernen, meffingenen, furz nie in Metallgeschirren geben, fonbern fie muffen ihr Futter immer in irbenen Gefchirren erhalten. Fleischbrühe und gutes Brod barin ift namentlich folden Sunden, Die meift unter Dach fich befinden, ober bod wenigstens sich nicht von einem bestimmten Plate entfernen fonnen, bas angemeffenfte Futter. Das man bie Sunde immer mit reinem Trinfmaffer verseben muß, bedarf feiner Ermähnung mehr. Auf eine ftarfe Erhipung jeboch barf man die Sunde nicht fogleich faufen laffen. Das Lager bes Sundes muß reinlich und weich fein, wie dieß icon im Gingange angezeigt worben ift. Geine Butte muß immer etwas von ber Erbe entfernt fteben; baber man ihr ftarfe Unterlagen gibt. Sirten g. B. fonnen ihr Sundehutten auf Raber ftellen. Man foll aber von Polizeiwegen nie bulben, baß eine bigige Sunbin frei herumlaufen durfte, benn badurch werden mehrere Sunde bigig, und wenn fie ben Wefchlechtstrieb nicht befriedigen konnen, fo ift diefes die Grundlage jum Tollwerden der Sunde.

#### Die Krankheiten bes Maules.

Es ift fowohl bei jungen als alten hunden ber Fall, daß fich am Gaumen, ber Bunge, bem Bahnfleifche

fleine Geschwüre erzeugen. Diese Geschwüre hindern sie an allen Verrichtungen bes Maules.

Kennzeichen. Die Hunde sind am Fressen gehindert. Wenn sie hie und da etwas fauen wollen, so geschieht dieß, als ob sie Nadeln oder Dörner zerbeißen wollten. Sie werden traurig.

Heilung. Man nehme eine Kaffeetasse voll Essig, 1 Estoffel voll Honig, 1 Duint Alaun, pulverisitt, mische dieses untereinander und wasche damit das Maul des Hundes täglich 2mal aus. Man kann auch einen leinenen Lappen um den Stab binden, benselben dann in dieses Waschwasser tauchen und damit 2 bis 3mal täglich im Maule hin und her reiben. Dieses muß bis zur gänzlichen Heilung geschehen.

#### Die Augenfrankheiten.

Diese Uebel können durch äußerliche und innerliche Ursachen entstehen und kommen öfters vor. Die Ursachen sind: Bollsaftigkeit, Erhitzung, Ererbung, Stöße, Schläge oder andere Verletzungen durch äußere Gewaltthätigkeisten ben Hunden beigebracht.

Kennzeichen. Die Augen schwellen an. Es fließen Thränen aus benselben. Der Hund schließt bas Auge meistens. Man sindet, in so ferne das Uebel nicht von äußerlichen Ursachen herrührt, nicht die mins beste Berletung am Auge. Berührt man das Auge mit der Hand, so ist es ganz entzündet und verursacht den Thieren viele Schmerzen. Alle diese hier angeführten Kennzeichen gelten nur von der Augenfrankheit, die insnerliche Ursachen hervorgebracht haben; die andere zeigt

sich bei Untersuchung durch Verwundungen, die ben Thieren beigebracht worden sind.

Heilung ber Augenfrankheiten, die aus äußerlichen Ursachen entstanden sind: If eine solche Augenfrankheit durch Berletzungen entstanden, so wasche man das Auge täglich mit kaltem Wasser. Auf dieses Waschen wird das Uebel bald gehoben sein. Sollte aber die durchsichtige Hornhaut verletzt worden sein oder sich verdunkelt haben, so mache man aus: 3 Duint weißem Zuser und 1 Duint gebranntem Alaun ein Pulver und blase von diesem täglich 2mal etwas in's franke Aug. Sollte dieß keine Besserung erzeugen, so mache man aus: 1 Loth Aeschenschmalz, 1 Duint Gummikampser, pulveristrt, 2 Duint Bleiessig eine Salbe und streiche von dieser täglich Früh und Abends mit einer Feder etwas in's Auge.

Heilung ber Augenfrankheiten, bie aus innerlichen Ursachen entstanden sind: Man entziche dem Hunde sogleich alles Fleische und Fleischsuppenstutter. Dafür gebe man ihm fühlende Nahrungsmittel. Als innerliches Mittel gebe man ihm täglich 2mal und so lange, bis er larirt, folgendes Arzneimittel; man bereite es aus: 1 Kaffeetasse voll Wasser, ½ Loth Glaubersalz, 2 Duint Bittersalz. Dieses Medikament mußihm, wie oben angezeigt ist, eingeschüttet werden\*). Das Auge muß ferner einigemale des Tages mit frischem Wasser ausgewaschen werden. Dieses muß bis zur Bes

<sup>\*)</sup> Jungeren und kleineren Gunben barf nur Die Gatfte von bies fer Debigin gereicht werben.

ferung fortgesett werden. Wenn nach der Heilung Berbunflung der durchsichtigen Hornhaut zurückleiben sollte, so gebe man täglich imal folgendes Pulver; man mische Zuint weißen Zucker, und 1 Quint gebrannten Alaun untereinander zu Pulver und blase davon täglich imal etwas in das franke Auge des Thieres. Dieß geschehe, bis die Berdunflung sich verzogen hat. Sollte aber bessen ohngeachtet keine Besserung sich zeigen, dann wasche man das Auge, 2 die 3 mal des Tages, mit folgendem; man siede: 2 Handvoll Schasgarbenkraut in 1 Maß Wasser, lasse es einige Zeit stehen, seihe es ab, sebe noch hinzu: 4 Loth Bleiessig, 4 Loth Weingeist, und benüge es, wie oben steht\*).

## Die Rrankheiten ber Ohren.

Diese kommen öfters vor und sind zweierlei Art; die erste Art kömmt von Taubheit, die zweite von Ohrenzwang her. Die Ursachen von beiden sind: Unreinigkeit in den Ohren, Verhärtungen in denselben, Schläge, Stöße auf das Ohr.

Rennzeichen. Ein solder Hund wird bald mehr bald weniger niedergeschlagen, hängt den Kopf und schüttelt denselben öfters. Wenn man ihm zuruft, ers hebt er wohl den Kopf, sieht einen aber ganz unwissend

<sup>\*)</sup> Es gibt hunde, die so triefende Augen haben, daß ihnen die triefende Schärfe die unteren Augenliber ganz auffrist. Solochen hunden gebe man etwas Glaubersalz und Bittersalz zum Lariren und ftreiche ihnen bann noch von ber obenerwähnten Salbe ins Auge.

an, wodurch er beutlich ju verfteben gibt, bag er ben

Rufenden nicht verftanden habe.

Beilung. Man icheere fogleich bie Saare aus bem Dhre und reinige basfelbe von Schmut und Unrath. Dann gieße man etwas Del in bas Dhr, bamit bas barin enthaltene Schmalz (Dhrenschmalz) fich gang aufweiche. Baumol ift ju Diefem 3mede am beften. Uebrigens muß man biefes Eingießen bes Baumole in bas Dhr öftere thun. Wenn man glaubt, bag bas Dhrenfcmalz fich gang erweicht habe, fo binde man einen linnenen Lappen um einen Stod und reinige mit biefem bas Dhr von bemfelben. Auf Diefes wird, falls eine folde Rrantheit von Unreinlichfeit im Dhre herrührte, augenblidlich die Beilung erfolgen. Benn aber Dhrenawang Schuld an einem folden lebel ift, fo mache man aus 1 Duint Gummi-Rampfer, pulverifirt, 2 Duint Opiumtinftur, bie man gut untereinander reibt und bann ju 2 Loth Schweinschmalz mifcht, eine Salbe und reibe mit biefer bas Dhr in= und auswendig ein. Dieß muß bis jur ganglichen Beilung gefcheben. Wenn ein Sund aber in hohem Alter, wie es bei ben Deiften ber Fall ift, taub werden follte, fo lägt fich ba nicht mehr helfen, weil Schwäche jum Grunde liegt.

#### Die Braune.

Die Braune bekommen die Hunde sehr gerne, sie ift sehr bose und schmerzhaft. Die Ursachen sind: starke Erhibung, barauf schnelles Abkühlen, starke Erkältungen.

Kennzeichen. Die Hunde, die an biefem Uebel laboriren, werden traurig, verlieren allen Appetit und

tonnen nicht mehr schluden. Am Halse, in der Gegend des Luftröhrenkopses, entsteht eine heiße, schmerzhafte Geschwulft, die sehr groß wird. Der Hund kann jest gar nicht mehr sausen und wird ganz matt. Man leiste ihm schnelle Hilse, sonst mußte er ersticken.

Seilung. Man mache bem Sunde fogleich einen Aberlag von & Pfund Blut; biefes Dag fann man übrigens je nach Verhältniß ber Größe und bem Alter übersteigen ober verringern. Dann mache man aus 2 Loth Schweinschmalz, 2 Duint Gummi-Rampfer, pulverifirt, 3 Duint Rampfergeift, 2 Duint Bleieffig eine Salbe und schmiere mit diefer täglich zweimal die am Salfe entstandene Beschwulft ein. 218 innerlich beilenbes Mittel gebe man alle 4 Stunden bem Thiere einen Raffeelöffel voll von nachstehender Latwerge ein; und bereite Diefe aus 1 Loth Salpeterfalg, 2 Loth Bitterfalg, 1 Loth Gußholzwurzel, pulverifirt, und einer genugenden Bortion Bachholdersulze. Diese beiben letten Seilmittel muffen bis zur Befferung gebraucht werben. Wenn biefe Befferung aber erfolgt ift, fo gebe man bem Sunbe gute nahrhafte Mehl- ober Fleischsuppen, so lange, bis er wieder andere gröbere Rahrung ertragen fann.

#### Die Raube ober ber Brind.

Diese Krankheit, welche auch bei ben Hunden sehr oft vorkommt, theilt sich in die nasse und die trocene Räude ein. Die Ursachen von beiden sind: schlechte Nahrung, Unreinlichkeit, fauliges Wasser, anhaltend nasse Witterung, Ansteckungostoff; übrigens bekommen krüppelhafte, schwache Hunde bieses Uebel eher als andere.

Kennzeichen. Auf ber Oberstäche ber Haut, besonders auf dem Rücken, bekommen die Hunde haarlose Stellen. Diese geben eine scharfe Feuchtigkeit von sich. Diese Feuchtigkeit beißt und brennt die Hunde sehr hestig und verbreitet sich immer weiter an dem Körper. Die Thiere juden und krahen, verlieren immer mehr Haare und bekommen dadurch ein sehr häßliches Ausssehen. Hie und da zeigen sich bei den Hunden an den Schultern und dem Kreuze speckige Ränder. Diese Ränder brechen ebenfalls auf. Uebrigens werden beide Arten der Räude auf eine und dieselbe Weise geheilt.

Beilung. Sobald obige Rennzeichen mahrgenom= men werben, icheere man fogleich die Saare an den raubigen Stellen rein und fauber ab. Die Saut reinige man mit marmem Seifenwaffer von allem Schmute. Dann ichmiere man bie raudigen Stellen mit folgender Salbe ein; man mifche 4 loth Schweinschmalz, 2 loth Lohrol, 2 Loth Terpentinol, 1 Loth Schwefelbluthe, pulverifirt, gut untereinander, und gebrauche es wie gefagt. Mit diefem Ginschmieren fahre man 3 bis 4 Tage nach einander fort. Um fünften Tage mafche man die Salbe mit lauwarmem Seifenwaffer wieder ab. Beigt fich jest noch feine Befferung, fo muß man gleichwohl diefe Salbe wieder gebrauchen. Als innerliches Mittel fann man noch folgendes anwenden: 2 Both Baldrianwurgel, 2 Loth Ralmuswurzel, 2 Duint Golbichmefel, 1 Loth Weinstein, 2 Loth Bachholberbeeren, 1 Loth Bolferleifraut, alles pulverifirt, mifche man mit einer genugenben Quantitat Bonig jur Latwerge und gebe von biefer taglich zweimal jedesmal in ber Große einer welfchen Ruß

bem Thiere auf die Zunge. Diese Behandlungsweise genügt, um in furzer Zeit die Besserung zu erzwecken. Uebrigens muß man alle Vorsicht gebrauchen, um gestunde Hunde von räudigen entfernt zu halten.

#### Der hautausschlag.

Dieser Ausschlag zeigt sich oft an ben Hunden, und ift blos eine Folge ber Schärfe bes Blutes, durch Ershipung entstanden.

Rennzeichen. Die Hunde verlieren an verschiebenen Stellen die Haare, hie und da juden sie auch. Nebrigens bildet dieser Ausschlag keinen Schorf auf der Haut.

Heilung. Man babe, so wie ein solcher Ausschlag vorhanden ist, die Hunde sehr oft. Wenn die Jahreszeit das Baden nicht erlauben sollte, so wasche man die Haut öfters mit frischem Wasser ab. Dieses muß so lange geschehen, die das Uebel abgeheilt ist. Sollte sich dieser Ausschlag aber auf die Bäder allein nicht geben wollen, so löse man 1 Loth Schwefelleber in 1 Duart Wasser auf, und wasche damit den Hund täglich einmal, bis der Hautausschlag geheilt ist.

#### Die Wargen.

Die Warzen zeigen sich oft und es gibt zweierlei Arten berfelben, nämlich nasse und trodene. Bisweilen sind sie leicht, bisweilen schwierig zu heilen. Man kann sie herausschneiden, oder mit einem Faden unterbinden,

worauf sie gar balb abfallen werben. Ich habe sie immer herausgeschnitten, und wenn sie stark bluteten, mit 'einem glühenden Eisen gebrannt oder etwas Kalk aufgestreut, dieser Kalk bildete dann eine Kruste, die man aber sogleich am zweiten Tage hernach wegnehmen muß, um der Heilung kein Hinderniß in den Weg zu legen. Sollten aber neuerdings auf den alten Stellen wieder Warzen entstehen, so muß man sie die auf die Wurzel ausschneiden, und dann wie oben steht behandeln. Jene Warzen aber, die an Gelenken oder sehnigten Theilen sich ansehen, muß man sehr behutsam ausschneiden, um an den sehnigten Theilen keine Verlehung zu verursachen.

### Die schwammigen Gewächse.

Diese Gewächse sind häufig und im Gehen ben hunden sehr hinderlich. Die Ursachen sind: Schläge, Stöße, Biffe 2c.

Rennzeichen. Es zeigen sich solche Gewächse an verschiedenen Theilen bes Körpers und find leicht erkennsbar. Einige bavon sind beweglich und lassen sich unter ber Haut hin- und herschieden. Andere sind ganz unbe-weglich und hart, und sien oft auf Musteln auf.

Heilung. Ein solches Gewächs schneibe man sogleich mit einem guten Inftrumente sauber aus. Dieses Herausschneiben geschehe so: Man fasse mit einer Hand bas Geschwüre an, mit ber andern mache man der Länge nach einen Einschnitt in dasselbe, löse die Haut von dem Geschwüre ab, und schneibe es dann auf zweimal weg. Sollte so ein Geschwür aber sehr groß sein, so muß man einen Kreuzschnitt in dasselbe machen, die Haut ablosen und es dann herausschneiben\*). Diese Behandslungsweise ist die einzige, die man vornehmen kann, ins dem ein solches Gewächs nicht in Eiterung übergehen, auch sich nicht zertheilen kann, also der Gebrauch von Einreibungen und Salben ganz unnüt wäre.

#### Die Geschwülfte.

Diese Geschwülfte kommen öfters an Hunden vor, können an allen Theilen des Körpers entstehen, sind von verschiedener Größe, und sehr schmerzhaft; hie und da gibt es übrigens noch solche Geschwülste, die nicht schmerzhaft sind. Uebrigens sind schwächliche, unthätige Hunde diesen Geschwülsten am meisten ausgesett, während ars beitende Hunde am wenigsten davon befallen werden. Die Ursachen sind: zu viel nahrhaftes Futter und Körperschwäche.

Kennzeichen. Diese Geschwülfte machen bie Hunde traurig und verursachen ihnen viel Schmerz. Sie verlieren auch an Appetit. Wenn sie längere Zeit anshalten, so magern sie ab. Diese Geschwülste sind meisstens heiß; jedoch gibt es auch hie und ba Ausnahmen von dieser Regel.

Seilung. Ginen folden franken hund laffe man in bas Freie, um fich gehörig Bewegung verschaffen gu



<sup>\*)</sup> Bebesmal muß man bie Lappen ber Haut, bie burch ben Kreuzschnitt entstanden find, zusammenheften, die unterfte jes boch offen halten, damit bas Eiter abfließen fann. Kann ein hund mit ber Junge sich die Wunde lecken, so ist es gut; wenn nicht, so muß man bieselbe mit Wasser abwaschen.

können. Die Geschwulft babe man täglich öfters mit kaltem Wasser. Dann mache man aus 1 Loth Glausbersalz, das man in 1 Weinglas voll Wasser mischt, ein Lariermittel, und schütte es dem Thiere auf einmal ein. Sollte dieses Lariermittel das erstemal nicht Wirfung machen, so muß man es wiederholen. Uebrigens muß man dieses Lariermittel öfters und so lange gebrauchen, dis die Geschwulft sich verzogen hat. Wenn die Geschwulft aber auf dieses sich nicht geben sollte, so muß man sie bis zur Heilung täglich zweimal mit solgendem Waschwasser einreiben, man nehme 1 Duart Branntswein, 2 Duint ordinäre Seise, mische es untereinander, lasse die Seise darin ausschen, setze 1 Loth Bleiessüg noch hinzu und wasche mit diesem die Geschwulft, bis sie sich zertheilt hat, ein.

#### Die Bunden.

Es tritt oft ber Fall ein, daß ein Hund Bunden erhält, die bald größer, bald fleiner sind. Diese Bunben, insoferne sie nicht zu groß oder an Stellen sind,
wo sie der Hund leden kann, bedürsen keiner Hilfe, inbem das beste Heilmittel derselben der Speichel ist, mit
dem er diese Bunden im Ableden beseuchtet. Die Ursachen derselben sind: Bisse, Stiche, Biebe\*).

<sup>\*)</sup> Solche Verletzungen können fo groß fein, baß mehrere Bluts gefäße zerriffen worben find, und eine ftarke Verblutung entsflehen mußte. In folchen Fällen muß freilich die geeignete Hilfe fogleich angewendet werden. Uebrigens heilen die hunde, wie schon erwähnt, kleinere Bunden, wenn sie dazu können, durch Ablecken selbst.

Rennzeichen. Diese Wunden können mehr lang ober breit, oder tief eingebrungen sein; können auch ganz seicht und fast nur oberflächlich aufliegen.

Beilung. Ift eine Bunde fo ftart, bag bie Saut weit auseinander fteht, fo muß man fie jusammenheften, jedoch ben untern Theil offen laffen, bamit ber Giter abfliegen fann. Dann muß man bie Bunde täglich öfters mit faltem Baffer baben, und zugleich immer bas Giter rein hinwegmaschen. Dieses Baden ber Bunde muß man fo lange thun, als noch Entzündung an ihr mahrzunehmen ift; nach verlorner Entzündung heilt die Bunde von felbft. Wenn bei großen Bunden eine ftarte Berblutung, vielleicht durch das Berreißen mehrerer Blutgefäße, fich ergeben bat, fo muß man die Bermundung mit Effig fauber auswaschen, eine Compresse von Werch barüber machen und dieselbe 20 bis 24 Stunden liegen laffen. In biefer Beit bat die Berblutung aufgebort, auch hat man nicht leicht mehr etwas zu fürchten. Durch Raufen oder auf Jagben fann fich fehr leicht ber Fall ereignen, daß einem Sunde ber Bauch aufgeriffen wirb. fo amar, bag bie Gedarme berausbangen. Wenn bieß ber Fall ift, fo muß man die Bedarme, falls fie fcmugig geworben wären, rein abwaschen und sie in ihre vorige Lage im Leibe gurudbringen. Man mache bie bopvelte Rath und babe bann die genahte Bunde öftere mit faltem Waffer. Dieß muß ebenfalls fo lange geschehen, bis die Entzündung aufgehört hat. Dann wird auch fogleich bie Genefung eintreten. Während ber Beilung gebe man bem Sunde durchaus feine harten Rahrungsmittel, ber Sund wurde badurch ju febr angefüllt. Diefe leberfül= lung in dem frankhaften Zustande würde die Heilung nothwendig gefährden müssen. Man gebe dem Thiere während der Kurzeit Mehlsuppen. Nach der Heilung darf man es nur allmählig an seine vorige Nahrung gewöhnen. Jene Wunden aber, die klein und unbedeutend sind, und die der Hund selbst nicht leden kann, wasche man blos öfters mit kaltem Wasser aus. Dieses Auswaschen genügt und wird schnell die Heilung hers beisühren.

## Der Brandschaben oder bas Berbrühen bes Maules.

Es gefchieht fehr oft, daß Hunde, besonders naschhafte, in einen Topf schnell mit dem Kopfe hineinsahren, um etwas zu erhaschen, und sich dabei das Maul verbrennen, in so ferne dieser Topf mit heißen, flüssigen Substanzen angefüllt ist; dadurch verbrüht sich ein solcher Hund mehr oder weniger das Maul.

Kennzeichen. Begegnet einem Hunde ein solcher Unfall, so gibt er burch lautes Schreien seinen Schmerz zu erkennen, schüttelt mit bem Kopfe hin und wieder und zeigt große Schüchternheit vor allem Futter, das man ihm vorsett. Das Maul schwillt an und jedes Berühren mit der Hand verursacht ben Thieren heftige Schmerzen.

Heilung. 6 Loth Kalfwasser, 4 Loth Baumöl, 2 Loth Bleiessig mische man untereinander und schmiere damit 6 bis 8mal des Tages den Brandstod ein. Das mit muß bis zur gänzlichen Heilung fortgesahren werden.

#### Der Rrebe.

Dieses Uebel trifft man oft bei ben Hunden, am öftesten aber bei Jagdhunden an. Die Heilung ist oft sehr hartnäckig. Es läßt sich keine bestimmte Ursache angeben, baher will ich diese übergehen.

Kennzeichen. Diese Geschwüre zeigen sich meistens an einem Ohre, manchmal auch an allen beiden zugleich. Uebrigens ist es gewöhnlich sie an einem Ohre zu sinden. Diese Krebsgeschwüre fressen, je länger sie anhalten, immer weiter um sich und stinken sehr heftig. Das Berühren berfelben mit der Hand macht bem Thiere Schmerzen.

Heilung. Soweit sich ein solches Arebsgeschwür erstreckt, muß man es mit einem gut schneidenden Instrumente hinweglösen. Um aber jeder Verblutung Einshalt zu thun, und schnelle Suppuration zu bekommen, muß man mit einem glühenden Eisen die Wunde etwas weniges brennen. Man kann übrigens auch das Brensnen unterlassen, was jedoch nicht so gut ist, und die Wunde, sobald sie zu bluten aufgehört hat, mit Essig auswaschen. Dann muß man täglich etwas gebrannten Alaun, pulverisitt, darauf streuen. Damit sahre man die zur erfolgten Heilung sort.

Die Ausbehnung der Gelenkbander und die barauf erfolgte Lahmung.

Die Hunde sind ebenfalls einem folden Uebel unterworfen. Diese kahmungen konnen sowohl an ben vorbern als auch hintern Füßen sich einstellen. Die Ursachen sind: Stofe, Schläge, ftarfes Reißen an ben Gliebmaßen.

Kennzeichen. Ein Hund, bem biefes lebel begegnet ift, wird sogleich, ohne daß man die mindeste äußere Berletung wahrnimmt, lahm gehen. Die Ausbehnung der Gelenkbander hat übrigens keine äußerlich wahrzunehmende Geschwulft, baher auch Biele keine Kennteniß des Uebels sich angeeignet haben. Uebrigens kann man diese Geschwülste an der Wärme und dem Schmerz, den sie den Thieren verursachen, erkennen.

Seilung. Buerft mifche man 4 Loth Bleieffig, 1 Quart ordinaren Effig und 1/2 Daß faltes Baffer untereinander und mafche mit diesem ben franken Suß alle Stunden ein. Dieß geschehe 3 bis 4 Tag lang, binnen welcher Zeit fich bie Warme an bem franken Theile gegeben haben wird. Rach biefer Beit gebrauche man auch noch andere Ginreibungen, und zwar mifche man 4 Loth Rampfergeift, 4 Loth Seifengeift gut untereinander, bewahre es in einem Glafe wohl geschloffen auf, und masche ben franken Suß täglich einmal bamit ein. Die oben erwähnten falten Baber muffen bis gur gänzlich erfolgten Heilung noch täglich 3mal angewendet werben. Bahrend ber Rurgeit aber muffen folche franke Sunde entweder angehängt ober in einem Bimmer verfcloffen werben, damit fie nicht burch zu vieles herum= rennen die Beilung verzögern ober gar verhindern.

## Das Beschäbigen ber Füße.

Berfchiedene Beschädigungen find an ben Füßen möglich; biefe Beschädigungen machen bie Sunde auf

längere Zeit untauglich zum Gehen. Die Ursachen sind verschieden, je nachdem auch die Beschädigungen an den Füßen verschieden sind. Sie können durch das Eintreten spisiger Körper oder durch Stöße, Schläge, Tritte, kurz durch andere äußere Gewaltthätigkeiten entstanden sein.

Rennzeichen. Gin solcher beschädigter Hund geht ploglich lahm, hebt ben franken Fuß immer in die Höhe und zeigt Schmerzen an. Bei Untersuchung bes verletzeten Fußes findet man sogleich den Sit bes Uebels.

Beilung. Rommt Diefes Uebel vom Gintreten irgend eines Körpers ber, fo muß man benfelben fehr behutsam herausziehen, damit nichts davon zurüchleibt und bann die Munde mit Effig fauber auswaschen. Wenn bieß geschehen ift, so braucht nichts mehr gethan ju werben, indem bann bie Sunde bie Seilung burch bas Ausleden ber Wunde felbst erzweden. Sollte fich aber ber Fall ereignen, baß ein folder Korper abgebrochen fei und ein Stud bavon in ber Bunde gurudgeblieben ware, fo mache man einen Ginschnitt, und fuche bas gu= rudgebliebene Stud berauszubringen. Wasche bann bie gemachte Wunde mit Effig, wie oben bemerft, aus, und überlaffe bas Weitere bem hunde felbft. Sollte aber fo ein jurudgebliebenes Stud nicht berauszubringen fein, fo muß man fo lange warten, bis ber fich ansammelnbe Giter es herausbrudt; wenn dieß geschehen, bann nehme man baffelbe gang heraus, wasche bie Bunde fauber aus, die bann burch bie Beihilfe bes Sundes felbft balb beilen wird.

#### Der Beinbruch.

Es ift fehr leicht möglich, daß ein Hund einen Rnochen bricht. Die Urfachen können heftiges Springen, Fallen 2c. oder auch rohes Behandeln von Seite bes Eigenthümers felbst fein.

Kennzeichen. Der Hund kann auf bem gebrochenen Fuße nicht mehr gehen und schleppt benselben nach. Bei genauer Beobachtung zeigt sich, daß ber Fuß nur noch von ber Haut gehalten werde.

Beilung. Man bringe ben gerbrochenen Knochen in feine vorige Lage jurud. Dann binde man eine weiche Leinwand um benfelben. Um biefe Leinwand befestige man eine Binde in der Breite von 2 Fingern. Auf biefes lege man 4 fcmale und bunne Schienen, eine an ber andern, fo bag jede Seite bes Fußes von einer Schiene bedect ift. Die Mitte biefer Schienen muß aber gerade auf dem gebrochenen Theile aufzuliegen fommen. Die Enden berfelben aber burfen auf feinem Belente aufliegen, indem fonft eine Entzündung beffelben entfteben mochte. Diese Schienen muffen ferner an bem gebroches nen Fuße mit 3 bis 4 Banbern befestiget werben. Die Banber aber burfen nicht zu feft, nicht zu loder gebunben werben. Wenn jest ber Fuß allenfalls etwas auf bem Wege ber Seilung vorangeschritten mare, fo laffe man bem obern Theile, wo bie Schienen angelegt find, burch irgend eine Spalte berfelben Rampfergeift auf ben gebrochenen Theil hinabträufeln. Der Berband barf aber nie aus feiner lage verrudt werben; begwegen febe man öftere nach, bag biefes nicht gefchehe. Sollte fich vielleicht eine Geschwulft zeigen, so kommt biefe blos von dem zu fest anliegenden Verbande her; darum mache man denselben sogleich loder. Nach 4 Wochen darf man den Berband abnehmen. Jedoch darf man den Hund noch nicht frei lassen; im Gegentheile muß er noch imsmer zu Hause in Ruhe gehalten werden. Den geheilten Kuß wasche man östers mit etwas kaltem Wasser. Es geschieht östers, daß nach Herabnahme des Verbandes der Kuß ganz steif ist. Um die frühere Gelenkigseit desselben wieder herzustellen, bereite man eine Salbe aus 2 Loth Nervensalbe, 2 Loth Altheasalbe, 1 Duint Gummikampfer, pulverisirt, und etwas Leinöl, reibe den ganzen Fuß so lange ein, dis sich die Steisseit der Glieder verloren hat. Wenn dieses geschehen ist, so muß man dem Hunde östers eine angemessen Bewegung versschaffen.

#### Das Edwinden ber Glieber.

Es tritt öfters ber Fall ein, daß ein Hund an einem Beine magerer wird, als an einem andern. Das bei geht der Hund nicht lahm. Man kann keine bestimmte Urfache dafür angeben.

Kennzeichen. Man bemerkt blos bas Schwinden bes Fleisches an biesem oder jenem Beine. Dieses Schwinsten wird immer sichtbarer.

Heilung. Man mache fogleich bei Wahrnehmung bieses Uebels aus 4 Loth Kampfergeift, 3 Duint spanischer Fliegentinktur, 2 Duint Salmiakgeist eine Einreibung. Diese Einreibung bewahre man in einem Glase
auf. Alle 2 Tage aber reibe man das schwindende Bein
tüchtig damit ein. Erlaubt es die Jahreszeit, so kann

man inzwischen ben leibenben Theil mit faltem Waffer waschen. Sollte in Zeit von 8 Tagen feine Besserung sich zeigen, so muß man die Einreibung wiederholen.

# XII. Abschnitt.

# Innerliche Krankheiten der Hunde.

#### Die Fieber.

Die Hunde sind auch ben Fiebern unterworfen. Die Ursachen berselben sind: Starke Erkältung, verschleimte Getränke, schlechte Lagerstellen, verdorbene Safte, gallige Schärfe. Das Fieber ist eigentlich nichts anderes, als ein gewöhnliches Mittel, das die Natur selbst gewählt hat, alle ihr fremden Theile auf diesem Wege aufzulösen. Daher sind die Fieber speziell meist die Borboten von Krankheiten, die durch das Absehen der im thierischen Organismus enthaltenen, fremdartigen Stoffe auf diesen oder jenen inneren Theil enthalten sind.

Rennzeichen. Es tritt Frost ein. Dieser ist oft so start, daß das Thier mit den Zähnen klappert. Nase, Ohren und Haut sind kalt. Die Zunge ist mit stinkens dem Schleim überzogen. Maul und Nase haben eine ganz blasse Farbe. Der von dieser Krankheit befallene Hund verliert allen frühern Appetit. Die Schläge des herzens vermehren sich und gehen mit einer außerordents

lichen Schnelligfeit. Der hund legt fich auch öfters als sonft nieder, frummt fich gang zusammen und zeigt große Schmerzen an.

Beilung. Go lange die Periode bee Fiebere bauert, barf man fein Seilmittel anwenden, fonft murbe man bas lebel verschlimmern. Man bereite bem Thiere alfo porerft ein weiches und reinliches lager und entferne fo viel als möglich alle Urfachen ju diesem Uebel. Wenn aber ber Barorismus bes Fiebers vorüber ift, bann gebe man bem Thiere ein Brechmittel ein. Für einen größern Sund mifche man zu diefem 3wede 2 Mefferspigen voll Spießglangleber unter etwas Baffer, und gieße es bem Sunde ein. Man fann biefe Spiegglangleber aber auch in etwas Brodfrume einschlagen und fo bem Batienten eingeben. Wenn ber hund auf biefes Medifament in ber Beit von einer halben Stunde fich nicht erbricht, fo muß man es wiederholen. Es treten oft die Falle ein, daß nach ver= fornem Fieber ein Durchbruch fich einftellt. Diefen Durchbruch barf man nicht ftillen, indem badurch bie rabifale Beilung in furgefter Beit erzwedt wirb. Wenn nun, wie oft geschehen ift, auf Diefen Durchfall eine Berftopfung eintreten follte, fo muß man biefe fogleich gu beben fuchen, und zwar wende man zu biefem Behufe folgende Rluftiere an: 1/2 Loth Geife fcabe man in 1 Quart warmes Baffer, fete zu biefem noch 1 Eflöffel poll Rochfalz und 1 Loth Leinöl hinzu, mische alles gut untereinander und fprige alle Stunden bem hunde von biefen Rluftieren eine Sprige voll lauwarm ein. Diefe Rinftiere muffen bis zur Ginftellung ber fruhern Deffnung gebraucht werben. Sollte aber bas Fieber bie und ba sich wieder, wenn auch gleich in einem schwäschern Grade, zeigen, so halte man das Thier sehr warm. Dann mache man aus 2 koth Wachholderbeeren, 2 koth Süßholzwurzel, 1 koth Weidenrinden, alle drei pulverisitt, und einer hinlänglichen Quantität Wachholdersulze eine Latwerge und gebe von dieser täglich zweimal, jedesmal 1/2 koth, wenn der Hund groß und start ist, ihm zu fressen.

#### Das Gallenfieber.

An diesem Fieber leiden die Hunde öftere, und merben dabei immer fehr ftark frank. Die Ursachen sind: Schlechte Lagerstellen, verdorbene Nahrungsmittel, geschwächte Verdauungsorgane.

Kennzeichen. Der Hund wird ängstlich und verliert den Appetit. Die Junge überzieht sich mit zähem, stinkendem Schleim. Alle Ausdunftungen stinken. Ebenso ist es mit dem Athem. Koth und Urin geben einen widerlichen Geruch von sich. Die Augen verlieren allen Glanz. In den Augenwinkeln entsteht gleichfalls ein zäher Schleim.

Heilung. Man bringe ben Hund nach Wahrnehmung dieser Symptome sogleich an einen gesunden,
trodenen Ort, und bereite ihm eine weiche Lagerstätte. Als innerliches Mittel gebe man solgendes: Man mische 3 Duint Rhabarberwurzel, pulverisirt, 3 Duint englisches Salz und eine genügende Portion Honig zusammen, und mache es zur Latwerge. Von dieser Latwerge gebe man dem Hunde, wenn er klein ist, täglich 2 bis 3mal in der Größe einer Haselnuß auf die Junge. Den größern

muß auch eine größere Portion bavon abgegeben werben. Uebrigens brauche man biefe Latwerge fo lange fort, bis fich ein gelindes Abführen eingestellt hat. Ift bieß vielleicht ju ftart eingetreten, fo fete man einige Sage mit biefem Mebifamente aus; bann aber gebe man es wieber, aber nur einmal bes Tages, und fo lange, bis bas Fieber aufgehort hat. Bang fleinen (ben fogenannten Schoosbundchen) gebe man ftatt obiger Latwerge folgenbes: Man nehme bagu 1 Duint Manna, 1 Duint Gennesblätter, 11/2 Duint englisches Salz, mische es unter 1 Raffeetaffe voll fiebenben Baffere, laffe es bann eine Beitlang fteben, feihe es burch, bewahre es in einem Glafe auf, und gebe bavon täglich zweimal bem franken Bundchen einen Efloffel voll ein. Dieß geschehe fo lange, bis fich ein gelindes Larieren eingestellt hat. Wenn man biefes erzwedt hat, fo gebe man nur noch bie Balfte von biefer Urznei und thue bieß bis zur ganglichen Beilung fort.

#### Das Faulfieber.

Das Faulsieber ist eine sehr gefährliche und langwierige Krankheit. Die Ursachen besselben sind: Schlechte verdorbene Nahrungsmittel, Mangel an Nahrung, schlechte Lagerstellen, lang anhaltende, nasse Witterung, Anstedungsstoff.

Kennzeichen. Die Hunde, bei benen biese Krantheit im Anzuge ift, werben sogleich ganz traurig, und verlieren die Kräfte. Die Schläge des Herzens sind kaum fühlbar. Die Hunde gerathen oft in Schweiß. Es tritt auch oft ein Durchfall ein. Dieser hat einen faulichten aashaften Geruch. Der Urin riecht äußerst übel, ebenso Athem und Schweiß. Der hintere Leib schwillt oft sehr starf an. Der Appetit verliert sich. Der Hund legt sich meistens, und achtet wenig mehr auf seinen Herrn. Alle angeführten Zufälle verschlimmern sich. Der Tob tritt ein.

Seilung. Man muß ben Sund fogleich an einen gefunden, trodenen Ort bringen, und ihm ein gutes Lager bereiten. Dann reiche man ihm gute, marme Dehlfuppen, aber in febr fleinen Portionen. Als Medigin gebe man täglich 3mal von nachstehender Latwerge, jebes= mal ein Stud in ber Große einer welfchen Ruß, ein; biefe Latwerge bereite man aus 2 Loth Engianwurgeln, 1 Loth Wermuthfraut, 2 loth Schafgarbenfraut, alles pulverifirt, und einer gureichenden Portion Bachholber= fulge. Diefe Latwerge muß fo lange gegeben werben, bis fich bie Befferung einftellt. Uebrigens muß man jungern Thieren eine fleinere Bortion von biefer Medigin eingeben. Unter bas Trinfmaffer ichutte man etwas ordinaren Effig. Gollte ber Sund bas aber nicht gerne faufen wollen, fo mische man täglich 2 bis 3mal unter etwas Waffer 1 bis 2 Duint Beineffig, und fcutte ihm bavon ein. Größeren Sunden fann man noch mehr Effig beimifchen.

## Die Lungenentzundung

fommt bei ben Sunden ebenso wie bei andern Thieren vor. Sie wird erzeugt burch ichnelles Jagen, wodurch

fich bie Thiere ju fehr erhipen, fcnelles Abfühlen auf folche Erhipungen, schnelles Sineinsaufen.

Kennzeichen. Es stellt sich gleich im Anfange ein trockner Husten ein. Die Hunde werden ganz matt und frastlos, und sehen öfters nach der Seite um. Der obige Husten wird sehr schwerzhaft und immer heftiger. Der Ton desselben klingt ganz dumpf. Die Augen wers den hell und spielen mehr oder weniger ins Röthliche. Das Maul ist trocken und ganz heiß. Das Thier bestommt immer mehr Durst. Der Appetit geht gänzlich verloren. Der Urin geht ganz sparsam ab. Ebenso ist es mit dem Miste.

Beilung. Sogleich laffe man bem franken Sunde, wenn er groß ift, ein halbes Pfund Blut aus ber Sals= aber. Ginem fleinern jedoch nehme man bochftens nur 3 bis 4 Ungen. Dann mache man aus 1 loth Gußholzwurzel, 1 Loth Gibischmurzeln, beibe pulverifirt, 2 Loth Salpeterfalg, 2 Loth Bitterfalg und einer gureichenben Portion Bachholdersulze eine Latwerge, und gebe bem franken Sunde in der Größe einer welschen Ruß täglich 3mal bavon auf die Bunge. Bu faufen gebe man ihm öfters im Tage hindurch faure Milch. Sollte er aber die nicht faufen wollen, fo gebe man ihm faltes Waffer. Sollte auf diefes Beilungsverfahren feine Befferung fich einftellen, fo fete man ein Giterband vor ber Bruft. Will man aber fein Eiterband ziehen, fo icheere man an ber Bruft in ber Rundung eines Kronenthalers bie Saare ab, mache bann aus 1 Loth Schweinschmalz, 1 Loth Lohrol, 2 Duint fpanischen Fliegen, pulverifirt, eine Salbe, und reibe mit biefer bie Stelle, bie man an

ber Bruft geschoren hat, ein. Jedoch muß man jebes= mal biefe Stelle, nachbem man fie eingeschmiert hat, mit etwas einbinden, damit es bem Sunde nicht möglich wird, baran ju leden; benn, wenn er bieß thate, fo wurde burch bie Scharfe obiger Salbe Bunge, Maut und Rafe aufgerieben und wund werben, mas bem Thiere Schmerzen verursachen mußte. Sollte etwa auch Berftopfung eintreten, so mische man 1 Quart marmes Baffer, 1 Loth Leinol, und etwas Rochfalz untereinanber, und fprige bem Thiere täglich bavon eine fleine Rluftiersprite voll lauwarm ein. Dieß muß fo lange geschehen, bis wieder Deffnung eintritt. Bis gur ganglichen Seilung muß biefe Behandlung unausgesett, fo wie fie oben angeführt ift, beibehalten werben. aber nach ber Beilung oft noch langere Beit Berhartungen gurudbleiben, bie in ber Lunge ale bem entgun= beten Theile find, fo gebe man ale Nachfur einige Tage noch folgendes; man mische: 3 loth Wolferleiblumen, 3 Loth Wachholberbeeren, beibes pulverifirt, und eine genügende Bortion Bachholberfulze zur Latwerge, und gebe von diefer täglich 2mal einem großen Sunde in bem Umfange einer welfchen Ruß ein.

## Die Entzündung bes Zwerchfelles.

Diese Krankseit hat mit der Entzündung der Lungen die nämlichen Kennzeichen; die Heilung derselben ist ebensso, wie die im vorhergehenden Falle angeführte. Auch sind alle anderen Entzündungen der Eingeweide so zu heilen.

#### Die Waffersucht.

Dieses Uebel trifft man höchst selten bei solchen Hunden an, die gut genährt werden, und gehörige Beswegung haben. Die Ursachen davon sind: schlechte Nahsrungsmittel, und eben so auch Ueberfütterung von zu frästiger Nahrung, Schwäche der einsaugenden Gefässe.

Kennzeichen. Große Mattigfeit und Verlust bes Appetits. Der Leib schwillt mehr ober weniger an. Es entstehen auf bemselben hie und da Geschwülste. Die Haare verlieren ihren Glanz. Die Augen werden matt. Oft stellt sich dazu noch Larieren ein. Dieß ist aber ein schlimmes Zeichen.

Beilung. Es mare am beften, folche frante Sunde fogleich bem Abbeder ju geben; ba aber boch mancher Sundeliebhaber aus befondern Grunden municht, einen hund fich erhalten zu feben, fo rathe ich, wenn ber Sund mit der Bruftwaffersucht behaftet ift, ju Folgenbem: Athmet ber Sund furz und angstlich, und fann er feine ftarte Bewegung ohne die Zeichen von großer Mengstlichfeit ertragen, fo bag biefe Symptome von bem Vorhandensenn ber Bruftwaffersucht zeugen, mifche man: 2 Loth Enzianwurzel, 1 Loth Wachholderbeeren, 1 Loth Beterfiliefaamen, 1 Loth Bitter= falz und eine genügende Portion Wachholdersulze untereinander gur Latwerge und gebe von biefer je nach ber Größe bes hundes auf 1 Stud 3 bis 4 Quint und barüber. Die Bauchwassersucht aber ift nie mehr zu heilen. Man fann wohl auf einige Zeit Dieses Uebel beffer machen, allein eine eigentliche Beilung ift nicht möglich. Die Beilart aber, wodurch biefes Uebel auf einige Zeit gehoben wird, ist folgende: Man mache in der Gegend des Nabels, links oder rechts, eine kleine Deffnung durch die Bauchmuskel, und zwar so groß, daß man einen Federkiel hineinbringen kann. Dann schneide man an dem spitigen Ende des Kieles ein Loch, aus welchem dann das Wasser laufen wird. Wenn das Wasser ganz abgelaufen ist, so nehme man den Federkiel wieder heraus. Die gemachte Deffnung aber wird von selbst zuheilen.

#### Der Schwindel.

Dieses Uebel fommt sehr oft bei den Hunden vor. Die Ursachen sind: Erhitzungen, Bollblütigkeit, starker Andrang des Blutes nach dem Kopfe, wodurch eine Entzündung der Hirnhäute entstehen kann.

Kennzeichen. Die Hunde werden traurig und verlieren den Appetit. Die Augen werden starr und glänzend. Das Maul ist heiß und trocken, die Ohren warm. Die Hunde hängen den Kopf immer gegen die Erde, liegen meistens, taumeln hin und her, achten auf nichts mehr und werden ganz matt.

Heilung. Man mache sogleich, wie bei ber Lungenentzündung angezeigt ift, einen Aberlaß. Als innersliches Mittel mische man 2 Loth Süßholzwurzeln, pulwerisitt, 1 Loth Glaubersalz, 3 Loth Salpetersalz und eine genügende Duantität Honig zur Latwerge und gebe von dieser täglich 3 bis 4 mal einem großen Hunde im Umfange einer welschen Ruß zu fressen. Kleineren Hunden gebe man nach Verhältniß weniger. Den Kopf aber umwidle man mit Tüchern, die in kaltem Wasser

erweicht worden find, und erhalte fie immer naß. Das mit fahre man bis zur ganglichen Seilung fort.

### Der Durchfall (Durchbruch).

Dieser tritt öfters ein; die Ursachen bavon sind: Erfältung, ju fettes Futter, ju viel saure Milch, angesammelte unreine Schärfe im Magen und den Gedärmen. Halt dieser Durchfall einige Zeit an, so werden die Thiere badurch mager und sehr entfraftet.

Heilung. Man muß einen Hund, ber am Durchsfall leibet, warm halten und ihm 2mal täglich nach Berhältniß seiner Größe und Stärke von folgendem Pulver, das aus 2 Quint Rhabarberpulver, 1 Quint Magnestapulver zusammengemacht wird, 2, 3 bis 4 Messerspißen in einen Eslössel voll Wasser mischen. Mit diesem Eingusse muß man bis zur erfolgten Besserung fortsabren.

### Die Berftopfung.

Es ereignet sich öfters ber Fall, daß ein Hund mehrere Tage lang keine Deffnung hat. Die Ursachen bieses Uebels sind: zu viel gewürzreiches Futter, ober innerliche Verschleimungen.

Kennzeichen. Die Hunde werden unruhig, bekommen meistens einen vollen, harten Leib und öfters Kolikschmerzen. Diese sind mit heftigen Krämpfen verbunden. Auch legen sich die Thiere oft nieder.

Heilung. Man gebe bem franken Hunde fogleich ein Klyftier, das aus 1 Weinglas voll warmen Waferes, 2 Duint Leinöl und etwas Rochfalz bestehen muß.

Dieß Albstier muß täglich 2mal lauwarm eingesprist werben. 1/ Loth Glauberfalg, 1/2 Loth Bitterfalg mifche man noch außerbem in 1 Raffeetaffe voll Baffer, laffe es barin sich auflosen und schütte es bem franken Thiere auf einmal ins Maul ein. Mit biefem Ginguffe muß fo lange fortgefahren werben, bis fich ein gelindes Abführen eingestellt bat. Uebrigens muß man ben fleineren hunden alle angeführten Beilmittel in verringertem Maage geben. Ift die Berftopfung mit Leibschmerzen verbunden, fo gieße man über 1 Sandvoll Ramillenblumen 1 Quart fiebenbes Baffer, laffe es bann eine Beit lang fteben, feihe es hernach burch, nehme eine Raffeetaffe voll davon, fete zu biefer 1/2 Quint Opium-Tinktur und ichutte bann biefen Trant bem franten Sunde auf einmal ins Maul ein. Diefen Trank fann man auch als Rluftier gebrauchen. Damit fahre man aber fo lange fort, bis bie eingetretenen Leibschmergen wieber vergangen find. Uebrigens muß man aber auch von diefen Argneien fleineren Sunden weniger reichen.

#### Der Buften.

Den Huften kann man sehr hänfig bei Hunden finden. Die Ursachen sind: Zu vieles Laufen, besonders auf ftaubigen Wegen, Erkältung nach vorhergegangener Erhitung, zu wenig Bewegung in freier Luft, vorauszgegangene Lungenentzündungen, durch die noch schlechte Stoffe in den Lungen zurückgeblieben sind, Verhärtungen in den Lungengefäßen.

Rennzeichen. Die Sunde fangen an zu huften. Je langer biefes Suften anhalt, befto gefährlicher ift es

für ben Kranten, und besto langwieriger ift auch bie

Beilung.

Beilung. Der Suften ift heilbar, wenn er nicht von ichlechten Stoffen und Lungenverhartungen berrührt. Die Beilung bewerfftellige man fo: man mifche 2 loth Sugholzwurzel, 1% Loth Unissaamen, 1 Loth Schwefelbluthe, 1 Loth Wachholberbeeren, alle 4 pulverifirt, und eine genügende Portion Wachholdersulze gut untereinander jur Latwerge und gebe bavon jedem franken Sunde, wenn er flein ift, 2 bis 3 Duint taglich. Größeren hunden muß man verhältnismäßig mehr geben. auf diese Latwerge in 8-10 Tagen ber Suften fich nicht verloren haben, wenn er vielleicht von einer Stodung ber Safte in ben Lungengefäßen entstanden mare, fo bereite man aus 2 loth Balbrianwurgel, 2 loth Wolferleifraut, 2 Duint Golbichwefel, 3 Duint Salmiaffalz, 2 Duint Bilfenfraut-Ertraft, alles pulverifirt, und einer genügenden Bortion Bachholdersulze eine von der vori= gen verschiedene Latwerge und gebe von biefer, je nach ber Beschaffenheit eines hundes, täglich zweimal 2, 3 bis 4 Duint. Mit biefer Latwerge werbe bis jur eingetretenen Seilung fortgefahren.

### Die Gicht.

Die Gicht (auch Glieberfrankheit, Gliebersucht ges nannt) ist eine seltene Erscheinung bei den Hunden, als lein einmal ausgebrochen, ist sie sehr langwierig zu heis len und auch sehr unsicher, indem gar leicht an dem eisnen oder andern Fuße Lähmungen zurückleiben. Die Urssachen sind: starke Erkältungen, besonders bei Hunden,

bie fleißig auf Jagben verwendet werden, ober bei Sunben, die meift in dem Bimmer fich aufhalten.

Kennzeichen. Ein Thier, das an diesem Uebel leidet, kann nicht ruhig und lange liegen und empfindet große Schmerzen. Sein Gang ist ganz gespannt, kein Gelenk ist mehr biegsam und die Muskeln, welche die Gelenke umgeben, sind zusammengezogen. Im höhern Grade dieses llebels fangen die Knochen auch öfters an aufzuschwellen. Das Thier wird mager. Je länger dieses llebel andauert, desto mehr nimmt dieses Magerswerden zu. Auch verlieren die Hunde den Appetit. Wenn die Gicht heftig ist, gibt das Thier seinen Schmerz durch Winseln zu verstehen.

Beilung. Man bringe ben franken Sund fogleich an einen trodenen warmen Ort, Diefer barf jeboch ber Bugluft nicht ausgesett fein, mache bem Sund ein gutes, weiches Lager, und gebe ihm bann ferner ein gutes, leichtes Futter, und fuche fo viel wie möglich feinen Uppetit ju unterhalten. Als ftarfendes Mittel gebe man eine Latwerge; biefe bereite man aus 2 Loth Engianwurzel, 2 Loth Ralmudwurzeln, 3 Duint Salmiaffalz, 3 Duint Teufelsbred, 3 Duint Schwefelbluthe, alles pulverifirt, und einer genugenben Bortion Bachholberfulge, und gebe täglich zweimal bavon in ber Brofe einer welschen Ruß bem Thiere ein. Rleineren Sunden gebe man verhältnismäßig weniger. Als außeres Beilmittel bereite man bem Thiere täglich einmal ein Bab von Beublumen. Diefes muß fo warm applizirt werben, als es ber Sund erleiden mag. Rach bem jedesmaligen

Baben aber muß ber Sund mit einer Dede jugebedt werben, bamit er vor jeber Erfältung gefchutt ift.

#### Der Sundehunger.

Man trifft es sehr oft, daß Hunde übernatürlich viel fressen. Es herrschen darüber verschiedene Meinunsgen. Die meisten Stimmen entscheiden dahin, daß ein scharfer Magensaft die erste Ursache an diesem Uebel sei. Dieser Saft bringe nämlich einen starken Reiz im Masgen hervor, und durch diesen Reiz entstünde obiges Uebel; andere aber glauben, Würmer im Magen seien der eisgentliche Grund davon.

Kennzeichen. Die Hunde fressen übernatürlich viel, werden aber dabei mager. Je länger dieser sogenannte Hundshunger anhält, desto mehr nimmt auch die Abmagerung zu.

Heilung. Als erstes Heilmittel gebe man sogleich folgendes: man mische 2 Duint Gummi Aloe Socotrine, 3 Duint Bittersalz, 3 Duint Glaubersalz, 2 Duint geschabte Seise und eine genügende Portion Wachholdersulze zu einer Latwerge und gebe von dieser täglich zweimal einem kleinen Hunde 2 Duint, einem großen nach Vershältniß mehr. Diese Latwerge muß so lange gegeben werden, bis sich ein Larieren eingestellt hat. Wenn dieß geschehen ist, so unterlasse man den Gebrauch dieses Heils mittels und vertausche es gegen solgendes, zur Stärfung des Magens dienendes: man mische 2 Loth Enzianwurzel, 2 Loth Galgantwurzel, beide pulverisirt, 3 Duint Magnesiawurzel, 1 Loth Fenchelsamen, pulverisirt, mit einer genügenden Duantität Wachholdersulze zur Late

werge und gebe bavon jedem fleinen Thiere 1 Quint, jedem großen aber verhältnismäßig 3 bis 4 Quint. Damit muß man bis zur gänzlichen Genesung fortfahren.

### Die Bundeseuche (Bundesucht).

Diese Hundefrankheit wird bei und Hundsseuche ges nannt, in anderen Ländern heißt sie Staupe, Hundepest. Hundstrot oder Hundselend. Sie ist übrigens nichts anderes als eine Nervenkrankheit, welche durch Verschleismung des Magens oder der Gedärme erzeugt wird.

Rennzeichen. Die Sunde zeigen gleich im Unfange biefes llebels ein beftiges Reißen und Buden in ben Gliebern, verlieren baburch alle ihre frubere Dun= terfeit, geben gang ichwermuthig ihres Weges, wollen immer einfam fein und verlieren fast gang ben Appetit. Je langer die Rrankheit bauert, besto weniger nehmen bie Sunde Rahrung ju fich. Es fließt aus ber Rafe jest ein gaber Schleim. Der hintere Theil bes Rorpers ift gang gelähmt, hat alle Rraft verloren und wird am Ende fo schwer, daß ihn der hund gar nicht mehr nachschlep= pen fann. Uebrigens trifft man biefe Lahmungen nicht bei allen hunden an. Denn es gibt hunde, die an diefer Krankheit leiben, welche blos mit bem Sintertheile eine schwankende Bewegung machen. Aus ben Augen fließt folden Kranfen ein gaber Giter, ber einen fehr widerlichen Geruch verbreitet. Bei bem Entstehen biefer Rrantheit ift meift noch eine Berftopfung vorhanden, fpa= ter aber, wenn die Symptome fich immer mehr entwidelt haben und heftiger geworben find, tritt ein Larieren ein. Uebrigens foll man bei biefem Uebel immer im Entstehen fcnelle Silfe eintreten laffen, bann fann auch bie Beis lung wider Erwarten schnell von ftatten geben.

Beilung. Ift ein Sund, ber an Diefer Rrantheit leibet, flein, fo gebe man als Brechmittel 2 Efrupel Spiegglangleber, in etwas Baffer aufgeloft, taglich einmal bem Rranten ein. Bei großen Sunden barf man nach Berhältniß von 2 bis 4 Efrupel fteigen. Sat fich ein hund erbrochen, fo gebe man ihm nach 2 Tagen. folgendes gelinde Abführmitel: man mache ju biefem 3mede 1 loth Glauberfalg, 2 Duint Bitterfalg mit etwas Waffer untereinander und schütte biefe Quantitat täglich zweimal bem Thiere ins Maul ein. Diefes Larieren muß wenigstens 4 bis 5 Tage lang unterhalten werben. Uebrigens barf obige Medigin nur einem gros Bern Sunde in ihrer gangen Portion gegeben werden; fleinern Sunden aber gebe man eine fleinere Quantitat bavon. Deftere ereignet fich ber Fall, bag einige Tage nach bem Larieren die Sunde Verftopfung befommen. Benn biefes ber Fall ift, fo gebe man bem Sunde tags lich 2 Rluftiere, Die aus 1 Loth geschabter Ceife, 1 Quart warmen Waffers, 1 Loth Leinol, 1 Loth Roche falg bestehen muffen. Bon biefer Quantitat fprige man Die Salfte jedesmal ein. Uebrigens muß man biefe Rly= ftiere, bis fich Deffnung eingestellt bat, fortgeben. Gollte aber bas llebel fo weit gediehen fein, bag ber Sund auf bem hintern Theile ichon gelähmt ift, fo reibe man bie Lenden täglich einmal mit folgendem ein: man mische 3 Loth Rampfergeist 1 Loth Salmiafgeist, 3 Quint spanifche Fliegentinftur gut untereinander und gebrauche es, wie oben gesagt worden. Auch fann man an ben Lenben Eiterbander ziehen, jedoch muß man Sorge tragen, daß bie Sunde biefelben nicht abfreffen fonnen.

### Der Rrampf.

Bon biesem Uebel werden bie Hunde öfters befallen. Die Ursachen sind: Starke Erhitungen und barauf folgendes schnelles Abfühlen, naffe Lagerstellen.

Rennzeichen. Der mit bem Krampfe behaftete Hund geht balb auf bem einen, bald auf bem andern Tuße lahm. Dieses Lahmgeben dauert aber nicht lange. Beim Gehen oder Lausen setzt er den Fuß, der eben vom Krampse befallen ist, gar nicht auf den Boden nieder, so lange bis sich dieser verzogen hat. Man habe aber genau darauf Acht, den franken Fuß nicht mit einem gessunden zu verwechseln, was leicht möglich wäre, da die Hunde beim Lausen wechselweise mit den Füßen absehen.

. Heilung. Den Fuß, der eben vom Krampfe befallen ist, reibe man mit einem wollenen Lappen öfters
starf ab. Wenn sich auf dieses die Krämpse nicht verlieren, so streiche man auf den wollenen Lappen pulveristrten Kampser, und reibe dann den Fuß wieder ein.
Dieses Einreiben muß mehrere Tage nacheinander geschehen, bis sich der Kramps verzogen hat.

## Die Leibschmerzen (Rolif).

Dieses Uebel ift für die Hunde sehr schmerzhaft. Die Ursachen sind: Starke Erkältungen, unverdauliches Futter, Berstopfung, besonders wenn Luft in den Gesdärmen zurückgehalten wird, wodurch diese zu stark aussgedehnt werden.

Rennzeichen. Der Hund legt sich sehr oft nieber, frümmt sich zusammen, steht aber bald wieder auf, sieht mit dem Kopf öfters nach dem Körper zurud und zeigt dadurch seine Schmerzen an. Der Leib schwillt an, das Thier wird oft von großer Angst befallen, ächzt und winselt, wird immer unruhiger und der Appetit hat sich gänzlich verloren.

Beilung. Man gieße über 1 Sandvoll Ramillenblumen 1 Quart fiebend beifes Baffer, laffe es bann eine Zeitlang fteben, feihe es burch, nehme eine Raffee= taffe voll davon hinmeg und fete ju diefer 1 Loth Baumöl, im Ermanglungofalle aber 1 loth Leinol. Diefen Einguß gebe man fogleich auf einmal ein. Auch gebe man bas nemliche ale Rluftier. Wenn auf biefe Beilmittel in Beit von zwei Stunden feine Befferung eintritt, fo fete man ju einer Raffeetaffe voll Kamillenwaffer 1/2 Duint Gummi-Rampfer, pulverifirt, und nach Berhältniß ber Größe und Stärfe bes Thieres noch 12 bis 18 Tropfen Opium-Tinftur bingu und fcutte biefes bem Thiere auf einmal ein. Diefes werbe fo lange fortgebraucht, bis die Beilung erfolgt ift. 3ch habe übrigens noch zu bemerken, bag man bem Sunde während ber Rrantheit fein faltes Betrante geben barf. Auch muß man ihm ben Leib gehörig warm erhalten.

#### Der Bandmurm.

Es kommt biefes llebel ebenfalls vor, ohne baß man bavon eigentliche Ursachen anführen kann.

Rennzeichen. Ihrer find wenige. Das Thier frift fehr viel. Man mag ihm bas ausgesuchtefte,

nahrhafteste Futter reichen, so nimmt es boch immer mehr ab.

Heilung. Um den Bandwurm abzutreiben, mische man 2 Loth Rheinsarnfraut, 1 Loth mineralischen Moor, 2 Loth Tausendgüldenfraut, alles pulverisirt, und eine genügende Portion Honig zur Latwerge, und gebe von dieser täglich zweimal je nach der Größe eines Hundes 2, 3, 4 bis 5 Duint. Diese Latwerge gebe man längere Zeit fort. Wenn aber dieses Uebel auf dieses Mittel nicht geheilt sein sollte, so gebe man solgendes: Man mische 2 Duint Aloe Socotrine, 2 Duint Wermuthsaft, Luint Bibergailessenz, Luart Wasser gut untereinsander, und gebe davon je nach Verhältniß der Größe eines Hundes von 2 bis 5 Eslössel voll ein. Uebrigens kann man noch in der Woche dem kranken Hunde 4 bis 5 Loth Leinöl einschütten. Dieses Mittel hat schon oft den beabsichtigten Erfolg herbeigeführt.

## Die Spilepfie (hinfallende Rrantheit).

Die Hunde sind auch bieser Krankheit unterworsen, und die Ursachen davon sind meist Würmer. Zedoch können auch noch andere Ursachen vorhanden sein, allein sie sind unbekannt. Es kann übrigens dieses Uebel nur dann geheilt werden, wenn es von der oben angeführten Ursache, d. h. durch Würmer entstanden ist, weil diese entsernt werden können. Kommt es aber von andern nicht bekannten Ursachen her, die also auch nicht zu entsernen sind, so ist jede Hilseleistung vergebens.

Rennzeichen. Die epileptischen gunde fallen plotslich zusammen, fangen zu zappeln an und werfen Schaum aus dem Maule. Dieses dauert jedoch nicht lange. Diese Symptome alle bleiben aber oft wieder mehrere Tage aus und stellen sich dann plöglich wieder ein.

Heilung. Um die allenfalls vorhanden seienden Würmer zu vertreiben, mische man 3 Quint Teuselsdreck, 3 Quint Enzianertraft, 3 Quint Steinöl, 2 Quint Aloes Tinktur untereinander, und gebe zweimal täglich, Früh und Abends, dem kranken Hunde je nach der Größe von 2 bis 5 Quint ein. Erlaubt es die Jahreszeit, so bade man den Hund öfters mit frischem Wasser.

### Die Burmer im Magen und in ben Gedarmen.

Diese Uebel kommen öfters bei ben Hunden vor. Die Ursachen sind: Schlechte Nahrung, schlechte Wart und Pflege, nasse Lagerstellen.

Rennzeichen. Die Hunde fressen viel, bleiben jeboch bei der besten Rahrung mager, und beißen sich oft an verschiedenen Stellen des Leibes. Dadurch zeigen sie ihre Schmerzen an. Sie winfeln und laufen oft ganz

unrubig bin und ber.

Heilung. Man mische 2 Duint Aloe, pulverisirt, 3 Duint Doppelsalz und eine genügende Portion Wachscholdersulze untereinander zur Latwerge, und gebe davon jedesmal Früh und Abends den franken Hunden nach Berhältniß 2 bis 4 Duint ein. Dieß muß so lange gesschehen, bis sich ein Larieren eingestellt hat. Sollte auf dieses das lebel nicht gehoben sein, so gebe man Folsgendes: 3 Duint Wermuthsaft, 3 Duint Aloes Tinktur, 3 Duint Teuselsdrecks Tinktur untereinander, und gebe dem Patienten davon Früh und Abends, je nach seiner

Datasany Gogal

Größe von 1 bis 3 Quint ein. Dieß geschehe bis zur Besserung. Uebrigens suche man auch so viel als nur immer möglich alle Ursachen zu diesem Uebel zu beseitigen. Während ber Kurzeit muß man bem Thiere fraftige Nahrung reichen.

#### Die Harnruhr.

Dieser Fall ereignet sich öfters bei ben Hunden. Die Ursachen sind: Lähmungen des Blasenhalses, und biese Lähmungen ihrerseits entstehen wieder durch zu häufige Befriedigung bes Begattungstriebes.

Kennzeichen. Der Urin geht bei folden Hunben öfters ganz unwillführlich ab, ohne daß das Thier dabei die gewöhnliche Stellung beim Urinmachen annimmt. Zedoch geht er nie häufig, sondern beinahe nur tropfenweise ab.

Heilung. Man mache zuerst aus 1 Loth Weibenrinden, 1 Loth Eichenrinden (das Innere davon), die man in 1 Quart Wasser absiedet, einen Trank. Bon diesem Tranke gebe man je nach der Größe eines Hundes täglich Früh und Abends 2 dis 4 starke Estössel voll dem Kranken zu saufen. Dieses werde die zur Besserung gebraucht. Wenn diese aber in 6 dis 8 Tagen nicht erfolgt, so sehe man zu dem odigen Decoctum noch für einen kleinen Hund 1½ Quint Gummikampser hinzu. Bei einem größern Hunde sehe man mehr Gummikampser bei. Auch wende man täglich einmal ein lauwarmes Bad, von Heublumen bereitet, an.

#### Das Urinverhalten.

Es ereignen sich, obgleich es in ber Natur bes Suns bes liegt, öfters zu harnen, bennoch die Fälle, daß ber Urin entweder gar nicht, oder doch schmerzhaft abgeht. Die Ursachen sind: Stöße, Schläge auf die Nierenges gend, Krämpfe, Strifturen des Blasenhalses und der Harnröhre.

Kennzeichen. Dieses Uebel zeigt sich erstens an ben öfteren Bersuchen zu harnen. Diese Bersuche sind aber fruchtlos und verursachen ben Thieren Schmerz,

fie winfeln und fuchen Bilfe.

Heilung. Man gieße über 1 Handvoll Kamillensblumen 1 Duart siedendes Wasser, lasse es eine Zeitlang stehen, seihe es dann durch, nehme 1 Kassectasse voll hinsweg und seihe zu dieser 1 Loth Leinöl, 14—18 Tropfen Opiumtinstur, und gieße einem Hunde mittlerer Größe diese Portion auf einmal ein. Ist der Hund größer oder kleiner, so kann man die Medizin verstärken oder vermindern. Wenn auf diesen Einguß in 2 bis 3 Stunden keine Besserung ersolgt, so muß man ihn wiederhosten. Zur Erleichterung kann man nehst obigem Heilmittel auch noch täglich einmal, die zur Heilung, dem Hunde ein aus Luart warmen Wassers, 1 Loth Leinöl, Loth Rochsalz bereitetes Klystier geben.

### Die Sundstollheit.

Diese gefährlichste Krankheit entsteht aus folgenden Ursachen: Berhinderung ber Begattung, übermäßiges Jagen, Mangel an Wasser und Kutter, große hiße mit fcneller Abwechslung von Kalte, heftiger Born, Aasfreffen, Biffe von tollen Sunden.

Kennzeichen. Der Hund wird traurig, verliert ben Appetit, sucht immer allein zu sein, hängt Ohren und Schweif, wird ganz matt, bellt nicht mehr, ist sür jeden äußern Eindruck unempfänglich, fängt an zu keuschen, reckt die Zunge aus dem Maule und schäumt. Jeht hat er alles Bewußtsein verloren. Er beißt auf Alles, was ihm in den Weg kommt, geht zuweilen langsam, zuweilen schneller, immer aber gerade aus, seht sich hie und da auch nieder und hält dabei den Schweifzwischen den Hinterbeinen. Die Augen triesen. Einige dieser tollen Hunde bleiben übrigens ganz ruhig, während andere rasen und toben.

Heilung. Da bie Heilung folder Thiere mit keinem sichern Erfolge stattfinden wurde, so ist es am klügsten, um aller Gefahr auszuweichen, daß man den tollen Hund gleich töbte und vergrabe. Dasselbe geschehe mit den von tollen Hunden gebissenen Thieren.

# Anhang zu den Pferdekrankheiten.

Bon der Gelbsucht der Pferde, auch Gallensucht genannt.

Die Gelbsucht ift eine Krankheit, welche sich, wenn sie übersehen ober vernachläßiget wird, in die Länge zieht und das Pferd oft gar zu Grunde geht, besonders wenn selbe ärztlich unrecht behandelt wird.

Die Ursachen zu bieser Krantheit sind: Berkältungen, bann zu scharf einwirkende Unreinigkeiten, auch Gallensteine, wodurch sich die Gallengänge verstopfen und der Galle den Durchgang hindern, oder wenn sich die Galle in den Magen so weiters ergießt; auch durch Burmer, schlechtes, saures Gras oder Heu wird diese Krantheit hervorgerusen.

Die ersten Kennzeichen dieser Krankheit sind: Das Pferd erscheint träge, unbehilflich und niedergeschlagen. Es verliert die Freslust und bekommt eine Abneigung gegen sebe Bewegung. Der Leib erscheint mehr aufgestrieben, auch Kolikschmerzen zeigen sich; der Mist wird etwas weich, und wenn man ihn genau untersucht, ist er blässer und spielt schon mehr in das Gelbliche. Das Weiße der Augen, die Obers und Unterlippen, so auch

bie Nasenhaut und das Jahnsteisch wird gelblich. Das erste Hauptmerkmal liefern die Augen, und besonders, wenn es ein Schimmel ist, die Haut, weil sich das Gelbsliche besto eher zeigt. Verschlimmern sich die Justande, so wird das Pserd immer träger, matter, der Leib dicker, der Mist weicher und sehr gelblich, der Urin trüber, saseriger und gelblich, der Appetit wird weniger, der Leib härter, besonders in der Lebergegend. Es zeigen sich Balgs und Wassergeschwülste, und wenn nicht schleunige

Bilfe geleiftet wird, tritt ber Tob ein.

Heilung. Sobald sich obengenannte Kennzeichen wahrnehmen lassen, muß Folgendes verfügt werden, da meistens Unreinigkeiten der Haut Ursache dieser Kranksheit ist: Wenn der Thierarzt diese Krankheit erkannt und ausgekundschaftet hat, so muß dem Pserde gutes, reines, kurz geschnittenes, nahrhaftes Futter in einem gessunden Stalle gereicht, mit guter trockner Streu versehen, öfters rein geputzt und überhaupt gut und rein gehalten werden; dann gebe man demselben als innerliches Mittel 1½ Loth Gummi Aloe, 1 Loth Jalapa, ½ Loth geschabte Seise, ½ Loth Sibischwurzel, alles sein pulveristrt und gut untereinander gemischt und mit etwas wenigem Wasser zur Latwerze gemacht, in zwei Portionen, die eine in der Früh, die andere am Abende mit einer hölzzernen Spatel auf die Junge gestrichen ein.

Hat sich nach Umfluß von 24 Stunden noch fein Larieren eingestellt, so muß von obigem Rezept noch einmal, jedoch nur die Hälfte, gemacht und eingegeben wers ben. Während dem Gebrauche besagter Latwerge barf bem Pferde an Futter nur die halbe Ration verabreicht

werben; auch foll man es täglich eine Stunde lang spazieren führen.

Hat die Latwerge angegriffen und das Pferd ftark lariert, dann gebe man ihm allmählig mehr und nahrshaftes Kutter bis zur gänzlichen Erholung.

Für den Fall, daß das Pferd noch am Schweife leidet, gebe man folgendes gewürzhafte Mittel, nämlich: 3 Loth Fenchelsaamen, 3 Loth Wachholderbeeren, 2 Loth Gentian, 2 Loth Kalmuswurzel, alles fein pulverisitt und gut untereinander gemischt, und zwar Früh und Abends jedesmal auf's erste Futter einen Eflöffel voll ausgestreut, hiemit wird bis zur gänzlichen Besserung fortgefahren.

Die mit dieser Krankheit behafteten Pferde brauchen mehrere Wochen zur Erholung, dürfen daher nicht angestrengt werden, weil sie gerne wieder recitiv und dann wassersüchtig werden und zu Grunde gehen.

Diese einfache Behandlung hat mir immer die besten Dienste geleistet und viele Pferde gerettet, baher ich sie nach meinen sorgfältigsten Beobachtungen auch vorzüglich empfehlen muß.

## Anhang zu den Hornvichkrankheiten.

Bon der Gallenfrankheit, auch Gallenfucht oder Gelbsucht genannt.

Diese Krankheit herrscht öfters unter bem Hornvieh und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten, boch nicht sehr heftig, ober so wie andere Seuchen, als wie z. B. die

Lungenfeuche 1c.

Diese Krankheit habe ich öfters im Frühjahre behandelt, seltener zu andern Jahreszeiten. Die Ursachen ihres Entstehens sind: Mageres und saueres Futter, sumpfige, niedere Stallungen, schlechte Wart und Pflege, Mangel an gutem Futter, schlechtes, sumpfiges, faules und stinkendes Wasser u. dgl.

Kennzeichen. Das Vieh verliert den gewöhnlischen Appetit zum Futter, fängt auch zuweilen dann wiesder an, mehr zu fressen, was aber nur kurze Zeit dauert, hierauf wird das Wiederkauen weniger, verliert sich nach und nach immer mehr, und das Vieh liegt dann fast beständig; bessen Körper ist, wenn man ihn anfühlt, ungewöhnlich warm, die Ohren sind meistens kalt, der Mund ist heiß, das Herz schlägt hart und geschwind, die Augen trüb und gelblich, die innere Nasenhaut, die

Nafe und Mund werben gelblich, bas Bieh hat großen Durft, ber Dift und Urin find gelb gefarbt, Die Saut liegt auf bem Ruden ftart auf, und bie Saare fteben öfters empor und vormarts, felbft die Saarfarbe fpielt fehr viel ind Gelbe. Much tritt öftere Fieber ein, worauf Schweiß folgt, welcher einen wiberlich ftinfenden Beruch verbreitet. Siedurch wird bas franke Bieh fehr matt, verliert ben Appetit, felbst ber Durft nimmt ab, und es bleibt beständig liegen, fteht bart auf, und es wird aum Auffteben öftere menschliche Silfe erfordert. Babrend ber Krankheit tritt auch manchmal ein guter Tag und Appetit wieder ein, mas jedoch von febr furger Dauer und bie folgende Mattigfeit noch größer ift, fo baß bas Bieh gang fraftlos wird und abmagert; wenn nicht schnelle Silfe geleiftet wird, tritt ber Tob unvermeiblich ein.

Heilung. Man nehme 2 Loth Aloe, 5 Loth Glauberfalz, 4 Loth Doppelfalz, 1 Loth Eibischwurzeln, alle vier pulverisirt, mische Alles gut untereinander, und mache es mit etwas Wasser zur Latwerge, dann theile man es in drei gleiche Theile. Hievon gibt man dem franken Vieh drei Tage hintereinander jedesmal in der Krühe in den nüchternen Magen eine Portion, welche mit einem hölzernen Schäuferl auf die Junge zu schmiezren und Sorge zu tragen ist, daß es von dem Vieh hinuntergeschluckt wird. Wenn dann das Vieh gelind lariert, muß ihm täglich öfters ein gutes, saulichtes Wehlgetränk gegeben, so wie gutes, aromatisches Heuvorgelegt werden. Wenn die Haut auf dem Rücken des kranken Viehes zu stark angespannt ist, dann nehme man

Heublumen ober Haberstroh, siede es gut oder brühe es mit heißem Wasser ab, lasse es eine halbe Stunde gut zugedeckt stehen, wasche dann den Rücken des Viehes sehr stark, trockne es gut ab, und decke dann den Rücken mit einer guten Decke zu. Diese Bähungen müssen aber so lange wiederholt werden, dis die Haut locker wird und sich auf dem Rücken mild zeigt, wornach sodann das Vieh munter wird, der Appetit zunimmt, und die gelbe Farbe sich verliert. Da durch diese Krankheit das Vieh sehr frastlos und mager wird, so muß langsam und in öfteren kleinen Portionen mit nahrhaftem und reinlichem Kutter dem Vieh ausgeholsen werden.

Jugleich muß ich noch bemerken, daß, wenn das vorgeschriebene Lariermittel angewendet worden, am viersten Tage beginnend bis zur vollständigen Genesung, tägslich das nachstehend bezeichnete Pulver und zwar in der Frühe ein Efloffel voll, und zwar gut gemischt, in den Barn vor dem Futter einzustreuen ist: 2 Loth Salpeter, 3 Loth Glaubersalz, 4 Loth Wachholderbeeren und 2 Loth Jalappenwurzel, alle vier pulverisirt. Da schnelle Hilfe das Vieh rettet, so soll, diese zu erlangen, nicht gesäumt werden, außerdessen die überhand genommene Krankheit 14 Tage und 3 Wochen andauert, und sehr oft den Tod nach sich ziehet\*).

<sup>\*)</sup> Es sind noch keine zwei Jahre verstoffen, seitbem ich zu einem Dekonomen gerusen worden, ber mehrere an dieser Krankheit leibende Kuhe hatte, wovon eine schon krepirt und bei ben meisten die Krankheit im höchsten Grade war, so daß selbe nicht mehr ausstehen konnten; nach mehrtägig auf oben besschriebene Art gepflogene Behandlung waren selbe gerettet.

## Bon ber Gebärmutter=Entzundung, auch Gebär= mutter=Fäulung.

Diese Krankheit kommt zwar öfters vor, jedoch nicht zu häusig, nur in großen Dekonomien tritt diese Kranksheit öfter ein; sie ist sehr gefährlich, besonders wenn selbe schon einen höheren Grad erreicht hat; dann wird sie unheilbar. Diesem gemäß muß sogleich, wenn man diese Krankheit bemerkt und das Thier noch bei Leib ist, Hilfe gesucht werden, denn wenn sie einen hohen Grad erreicht und die Fäulniß der Gebärmutter begonnen hat, ist das Thier verloren, muß dem Abdecker übergeben wers ben, und ist hievon außer der Haut nichts mehr verwendbar.

Die Ursachen bieser Krankheit sind folgende: Gewöhnlich gehet bei dieser Krankheit eine Entzündung voraus, welche nicht so genau beobachtet wird, und dieß geschieht, wenn der Geschlechtstrieb zu stark ist und das Bieh oft alle vier die acht Wochen den Stier verlangt, so auch, wenn eine Kuh Fausse-Couche macht, sohin eine Unreinigkeit in der Gebärmutter zurückbleibt, und diese in Fäulniß übergeht. Auch ist manchmal die Ursache dieser Krankheit von dem Umstande herrührend, wenn ein ungesunder früppelhaster Stier zugelassen wird, der keine guten Säste mehr hat.

Rennzeichen. Diefe find Unfange:

a) daß das Bieh beim Urinmachen etwas Schmergen zeigt und hie und da öfters mit den hintern Füßen stampft;

b) ferner befommt ein foldes Bieh, wenn es Waffer machen foll, öftere 3wang, wobei felbes einen Rapenbudel macht und beim Befühlen Schmerzen zeigt; auch werben bie Augen trub und matt;

- c) ber Urin zeigt sich öfter braunroth mit gestocktem Blut vermengt, und bas franke Bieh haut mit ben hintern Kußen vorwärts nach bem Bauch. Das Bieh verliert ben Appetit zum Futter, bagegen bekommt es mehr Durst zu kaltem Wasser;
- d) öfters bekommt bas Bieh heftige Schmerzen, fnirscht mit den Zähnen, haut mit ben Füßen, bis der Urin mit ganzen Stücken Blutes von ihm geht, worauf dann Erleichterung und Appetit zum Futter eintritt, aber nicht von langer Dauer ift;
- e) das Bieh liegt fast beständig, wiederkaut öfters, aber nicht lang, frift hie und da hastig, jedoch nur auf furze Dauer, und magert besonders am hinterleibe ab;
- f) die Haut legt sich am Ruden und an ben Rippen fest an, das Zähneknirschen wiederholt sich öfters, die Hörner und Ohren werden kalt, und öfters tritt Fieberfrost ein;
- g) Urin, sowie Mist befommen einen aashaften Geruch und ber Hauch aus bem Munbe stinft.
- h) Rachdem sich alle Fälle der Krankheit verschlimmern, tritt der Tod ein.

Heilung. Sobald sich bie ersten Kennzeichen bieser Krankheit zeigen, muß man vor Allem Nachstehendes anwenden: Man gebe dem franken Bieh gutes nahrhaftes Futter, gute Streu, halte es reinlich, wasche es öfters mit gesottenen Heublumen oder Haberstroh am Kreuz und Rückgrad warm eine halbe Stunde lang, auch lasse man biefe warmen Seublumen ic. auf bem Rreuze liegen, bede es mit einer Dede ju, und wenn fich bie Barme allmählig verliert, bann trodne man bas Bieb forgfältig ab, und lege wieder eine trodne Dede über baffelbe her. Diefes Berfahren muß bes Tages wenig= ftens zweimal wiederholt werben. Als innerliches Mittel gibt man 11/2 Loth Calpeterfalz, 5 Loth Glauberfalz, 4 Loth Doppelfalz, 4 Loth Bachholderbeeren, 1 Loth Gibischwurzel, alles fein pulverifirt und aut untereinander gemischt. Sievon gebe man bem franken Bieb Frub und Abende 3 Efloffel voll, welche in einer brei Quart Bouteille voll faltem Waffer gut vermengt werben muffen, und bem Bieh einzuschütten find. Diefe Behandlung muß anhaltend fortgebraucht werden, und es wird hiedurch bas Bieh, wenn die Rrantheit nicht icon ju fehr überhand genommen, gerettet\*).

<sup>\*)</sup> Diese Krantheit fommt felten vor, jum öftern aber wird felbe übersehen und bann ift es gefehlt. Ich habe vor 16 Monaten eine beriei frante Ruh in Behandlung betommen, und bieselbe ift bereits wieder so weit hergestellt, bag bie Schmerzen sich verloren, ber Appetit eingetreten und bas Stud verwendbar ift.





